

Germ: 126. Germ. sp. 29 tz

Behrens

# DONUM

# LUDOVICI II.

AUGUSTISSIMI

BAVARIÆ REGIS.



# Topographie und Statistik

### Lübeck

und

bem mit hamburg gemeinschaftlichen

### Amte Bergedorf.

Ein Beitrag zur topographisch, statistisch, historisch, politischen Beschreibung ber Freien Sansestadt Lübeck und bem Landgebiete berselben.

Unter Mitmirfung mehrerer Gelehrten

5. 2. und C. G. Behrens.

#### Erfter Theil

enthaltend die Topographie und Theile ber Statistift von Lubed und bem Amte Bergeborf.

#### Lübeck 1829.

3m Berlage ber von Robbenfchen Buchhandlung.

BIBLIOTHECA MAXIMILIANTII REGIS

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

### Einem

## Hochedlen und Hochweisen Rathe

der

Freien Sansestadt Lübeck

in tiefer Chrfurcht gewidmet.

Magnifici,

Hoch und Wohlweise, Höchst und Hochzuverehrende Herren!

Geruhen Ew. Magnificenzen, Hoch und Wohls weisheiten, die ehrerbietigste Zueignung des gegenswärtigen Werks, als Merkmal unserer Ehrsurcht huldvoll aufzunehmen.

In dieser ersterbend

Ew. Magnificenzen

Soch und Wohlweisheiten

Lubed ben 12. October 1829.

treu gehorfamfte

S. E. Behrens. C. G. Behrens.

स्थितः <sup>१</sup>०० सीहर - ६ है। ,

angunehinen dieser erstend

Cia Kognificcigen Hech pak nak Wohlweicheiten

#### 23 orwort.

Rach dem Erscheinen der von den herausgebern des vorliegenden Werks entworfenen Karte bes lubeckischen Gebiets, ergingen an sie Aufforderungen, sich der Besarbeitung einer ganzlich mangelnden Topographie und Statistik von Lubeck zu unterziehen.

Wenn gleich feit Jahren die Topographie und manche Theile der Statistif von ihnen ausgearbeitet, felbst Abschriften davon mitgetheilt waren, so mochten sie dennoch um so weniger sich jur Herausgabe solcher

Borarbeiten entschließen, ale fie biefelben nur als folche betrachten konnten, auch namentlich in ber Statistik Ab: fcnitte ju bearbeiten vortamen, beren Entwurf außer bem Bereiche ihres Wiffens lag. Es war bas gefal, lige, und von ben Berausgebern bantbar anerkannte Erbieten, mehrerer hiefigen Belehrten folche Ab. schnitte entwerfen ju wollen, welches fie bewegen konnte, sich nach einer ganglichen Umformung ihrer eigenen Arbeiten, um fie mit benen ber übrigen Berren Mitarbeiter in Ginflang ju bringen, jur Berausgabe biefes Werks zu entschließen. Sie find es fich felbst und ber Bahrheit ichulbig bffentlich anzuerkennen, baß es nur befonders ber thatigen Mitwirfung ber Berren: Grautoff Dr., Professor am hiefigen Gymnasium; Brehmer und Behn Det.; Dittmer, Cangelift am Oberappellationsgericht, und Sauptmann Uhrens hies felbst; fo wie ber Berren: Umteverwalter Lindenberg in Bergeborf und Landvogt gubert in Rirchmarber, for wie vieler Underer, Die nicht namhaft gemacht werben

konnen, sein Dasenn verdankt. Wie groß daher beren Antheil an dem Werke senn muffe, wird bas hiesige Publicum leicht beurtheilen.

Wenn ber 3med ber Statistif in ber Untersuchung eines Landes besteht, in der Absicht, um von der Große bes Boblbefindens feiner Bewohner vollftans Dige Renntniß zu erhalten, sowie in ber Darftellung ber Rrafte uber welche ein gegebener Staat ju gebieten hat: fo glauben die Berausgeber biefen Zweck bei ihren Ents wickelungen nicht aus ben Augen verlohren zu haben. Die Entwerfung ber Statistit eines Landes hat indeffen feine eigenthumlichen Schwierigkeiten. Manche Angaben find überall nicht zu erlangen, manche, obwohl vorhanden, burfen nicht mitgetheilt werden. Bei allem Bestreben und ben muhfamften Rachforschungen find bennoch in Diesem Werke Luden geblieben, welche auszufullen nicht in ber Macht ber Berausgeber ftand.

Die vorhandenen ichagbaren Werke des herrn Paftors Bieg, fo wie die von v. Melle, Beder u. a. find nicht unbenußt geblieben; einzelne Stellen felbst wortlich daraus entlehnt.

Es mogen diese Andeutungen hinreichend fenn, um die Nachsicht des geneigten Lefers in Anspruch nehmen ju konnen.

Bubeck, im October 1829.

S. E. und C. G. Bebrens.

### Inhalt:

| Erste      | r Abschnitt.                                   |       |
|------------|------------------------------------------------|-------|
| <u>I</u> . | Allgemeine Heberficht.                         | ٠     |
|            | Geographische und physische Lage               | 3     |
| •          | Grangen                                        | 4     |
|            | Große                                          | 5     |
|            | Unficht der Oberflache                         | 9     |
|            | Productivitat des Bodens                       | 10    |
|            | Eintheilung                                    | 11    |
|            | er Abschnitt.                                  | 4     |
| 1          | I. Topographische Beiträge.                    |       |
| •          | Enthaltend in alphabetischer Ordnung bie Mamen |       |
|            | ber Ortschaften, Fluffe ic. bes Gebiete 1      | 7-112 |
|            |                                                |       |
| Dritt      | er Abschnitt.                                  |       |
|            | II. Statistische Beiträge.                     | Ž.    |
| -          | Bolfezahl                                      | 115   |
|            | Bohnart                                        | 120   |
|            | Beschäftigung ber Einwohner12                  | 2-219 |
|            | Anbau des Bodens                               | 136   |
|            | Viehzucht                                      | 152   |
|            | Production, Consumtion und Ertrag ber          |       |
|            | Erzeugniffe                                    | 159   |
|            | Gewerbe und Fabriken                           | 165   |
|            | Sandel und Schiffahrt                          | 168   |

|         | Nationaleinfommen und Bolfereichthum220        | -222         |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
|         | Wohlthatigfeiteanftalten222                    | -249         |
|         | Gemeinnutige und nothwendige Anstalten249      |              |
|         | Staatshaushalt257                              |              |
| Bierter | Abichnitt. (Umt Bergeborf.)                    |              |
| I. 20   | Ugemeine Uebersicht.                           |              |
|         | Geographische und physische Lage               | 267          |
|         | Granzen                                        | 268          |
|         | Erwerbung268                                   | <b>-27</b> 0 |
|         | Gròfe270                                       |              |
|         | Unficht ber Oberfläche273                      |              |
| II. 9   | Copographische Beiträge.                       |              |
|         | Enthaltend in alphabetifcher Ordnung bie Mamen |              |
|         | ber Ortschaften, Fluffe ic. bes Gebiete276     | <b>-286</b>  |
| III.    | Statistische Beiträge.                         |              |
|         | Abstammung ber Einwohner und ihre Bahl         | 289          |
|         | Wohnart                                        | 293          |
|         | Industric und Gewerbe                          | 294          |
|         | Bermischte Beitrage                            | 295          |
|         |                                                |              |

# Erster Abschnitt.

Allgemeine Uebersicht.

### I. Allgemeine Uebersicht.

#### 1. Geographische und physische Lage.

Das Gebiet ber freien Hansestadt Lübeck ist nicht arrondirt, sondern aus 11 verschiedenen Theilen zusammengesett, das mit Hamburg gemeinschaftliche Amt Bergedorf eingerechnet. In dem Haupttheile liegt, ungefähr in der Mitte, die Stadt Lübeck; die übrigen Theile sind in den Herzogthümern Holstein und Lauendurg und dem Großherzogthume Mecklendurg Strelig (Fürstenthum Natzeburg) zerstreut. M. s. Gränzen. Es erstreckt sich von 28° 10' bis 28° 38' ditlicher Länge von Ferro und von 53° 32' 30" bis 54° nörblicher Breite. Von der Elbe — woran nur das Amt Bergedorf gränzt — zieht es sich von Südwest gegen Nordost an die Ostse bei Travemünde.

Es liegt im Fluggebiete ber Trave, welches 40 [Meilen begreift, mit Ausnahme ber Felbmarken Tramm und Schretzstaken, die schon zum Fluggebiete ber Elbe gehören. Der höchste Punkt im Gebiet sindet sich in ber Feldmark Tramm und ist beilanfig 150 Fuß über ber Ostsee erhaben. hier und in dem angränzenden lauenburgischen Gute Niendorf — zur Unterscheis

bung von mehreren Ortschaften gleiches Namens, gewöhnlich Rienborf an ber Stecknitz genannt — scheiben sich auf bieser Seite bie Flufgebiete ber Elbe und Trave. Alle Gewässer von ben in bieser Gegenb belegenen Anhohen fließen größtentheils in bie Scheitelstrecke — Delvenaugraben — bes Stecknitzanals, ober konnen bahin geleitet werben.

Das Klima ist wie im übrigen nordlichen Deutschland; boch ist burch ben Ginfluß ber Seeluft, Ralte und hige hier nie vollig so groß, als weiter landeinwarts. Dagegen herrschen spat im Fruhjahr und fruh im herbst raube Nordostwinde und unbeständige Witterung.

#### 2. Grangen.

a. Der haupts ober zusammenhangende Theil. Gegen Norden: bie Offfee; gegen Often: bie Großherzogs thumer Medlenburg Streliß (Fürstenthum Rageburg) und Schwes

thumer Mecklenburg Strelig (Fürstenthum Nageburg) und Schwes rin; gegen Suben: das Herzogthum Lauenburg; gegen Westen: die Herzogthumer Lauenburg und Holstein und das Fürstenthum Lübeck.

Der Landgraben, welcher früher bas Beichbild ber Stadt einschloß, bilbet nur von Hohenstiege bis Trems, und von Schlutup bis hundtenhorst die Granze gegen benachbarte Staaten.

#### b. Die enclavirten Theile.

- aa) die Ortschaften: Malkendorf; Curau und Dissau; Krummbed und Krummbeder hoffeld (3 verschiedene Ensclaven) sind in Suden und Often von dem Fürstenthume Lübed, in Norden und Westen aber von dem Herzogthume Holstein bes gränzt.
- bb) Die Dorfer Utecht und Schattin. Sie hangen vermittelst eines schmalen Streifen Landes auf dem rechten Ufer ber Bakenis (m. f. top. Beiträge: Uferland) mit dem arrondirs

ten Theile gusammen; find übrigend gang von bem Furstenthume Rageburg und bem Rateburger See umschtoffen.

- co) Die Dorfer Stredrade und Duchelsborf find gange lich vom Herzogthume Lauenburg umgrangt.
- dd) Die Ortschaften Behlendorf, Albefelbe, Giefeneborf, harmeborf und hollenbed find ebenfalls vom Bergogthume Lauenburg eingeschloffen.
- Die Ortschaften Riperau, Nuffe und Poggenfee. In Suben und Often theilweise vom Großberzogthume Medlensburg Strelig (Fürstenthum Nageburg), sonst überall vom Herszogthume Lauenburg umgränzt.
  - ff) Die Dorfer Groß, und Klein Schretstaken so wie Er Tramm liegen gleichfalls im Herzogthume Lauenburg.
- hh) Das Amt Bergeborf. Die Lage biefes Amtes ift besonders aufgeführt. M. f. Bergeborf.

Der Umfang des lübeckischen Gebiets beträgt, alle Enclaven einbegriffen, jedoch mit Ausschluß von Bergedorf, 36 Meilen. Hievon sind 15 Meilen Land, und 21 Meilen Baffergrangen.

#### 3. Größe.

Das Stadtgebiet wurde zuerst im J. 1158 durch Schenkungen Heinrich bes Lowen und burch einige Cessionen von Wiessen und Acerland von Seiten Abolphs, Grafen zu Holstein, ets was mehr erweitert. Unter dem beständigen Wechsel der Obersherrn der Stadt wurden aber die Gränzen des Stadtgebiets vielfach verändert. Selbst die Bestimmungen Kaiser Friedrich I. im J. 1188 gaben keine festere Gränzscheide, sondern wurden später um so weniger beachtet, als unter der dänischen Herrsschaft vom J. 1200 bis 1225 jede Abgränzung des lübeckschen gegen das holsteinische Gebiet, das beides num einem Herrn gehörte, ganz überstüssig wurde.

Erft durch bie Urfunde Raifer Friedrich II. vom 3. 1226 wurden überall die Grangen bes labeckischen Gebiets fester be-

stimmt. Allmählig erweiterte sich aber basselbe nachber, theils burch Antaufe einzelner Dorfer, wie bieselben in ben Beiträgen zur Lopographie genauer angegeben sind, theils burch besondere Berträge mit ben benachbarten Fürsten. Die vorzüglichsten Bersänderungen im Umfange bes Stadtgebietes veranlaste:

- 1329 b. 13. Januar. Der Anfauf bes Stabtchens Travemunbe mit bessen Pertinenzien.
- 1359 b. 14. April. Der Erwerb ber Stadt und ber Boigtei Molln, beren Besit jedoch spater ber Stadt streitig ges macht wurde. M. f. 1747.
- 1420 b. 23. August. Der zu Perleberg mit bem Herzoge von Sachsen Lauenburg abgeschlossene Friedensvertrag, nach welchem ben Städten Lübeck und Hamburg gemeinschafts lich ber Bests von Bergeborf und ben Vierlanden zuges standen wurde.
- 1656 b. 14. August. Der Bergleich mit bem Herzoge von . Medlenburg Strelit in Betreff mehrer Granzirrungen. — Erganzt wurde berselbe im J. 1710 und 1785.
- 1747 b. 4. Februar. Der Hauptvergleich mit bem Könige von Großbritannien, als herzogen von Sachsen Lauenburg, burch welchen bie vieljährigen Streitigkeiten wegen bes Besitzes von Stadt und herrschaft Mölln beigelegt, und bie ber Stadt Lübeck bavon verbleibenden Ortschaften und Ländereien genau bestimmt wurden. Ergänzt wurde dies ser Bertrag durch ben Gränzvergleich vom J. 1749.
- 1802 b. 22. Januar. Der Bertrag mit bem Könige von Dannemart, als herzogen von holstein, nach welchem bie langwierigen Streitigkeiten wegen ber im holsteinischen Gebiete liegenden lübeckischen Dorfschaften endlich verglichen wurden. Formlich vollzogen wurde bieser Bergleich größtentheils erst im J. 1806.
- 1804 b. 2. April. Die Bereinbarung mit bem Herzoge von Olbenburg, als Fürstbischofe von Cutin, in Betreff bes

nach bem Reiches Deputationes haupt Receffe von 1803 facularifirten Bisthume Lubed.

Die größte Ausbehnung bes zusammenhangenden Theils bes Gebiets beträgt in der Lange von Sudwest nach Nordost, d. s. von Erummesse bis Brothen, 4 Meilen; in der größten Breite (von Kl. Grönau bis Reed') ist sie beinahe 2 Meilen. Dieser arrondirte Theil halt  $3\frac{n}{10}$  Meilen. Bon den Enclaven haben: a. die 3 im Herzogth. Holstein gelegenen, ein Arcal von  $\frac{1}{10}$  Meile. b. die im Großherzogthume Mecklenburg Strelig,  $\frac{n}{10}$  Meile. c. die 5 im Herzogthume Lauenburg eingeschlossenen, zusammen  $1\frac{n}{10}$  Meile; mithin beträgt das Arcal des ganzen Gebiets, Bergedorf mit  $1\frac{n}{2}$  Meile ausgeschlossen, sehr nahe  $5\frac{n}{2}$  Meilen. M. s. umstehende Labelle.

Das Gebiet enthalt: 1 Stadt, 1 Stabtden, 21 Sofe, 11 Gebofte, 52 Dorfer, worunter 4 Kirchbarfer (über Curau und Erummesse hat Lubeck fein Patronatrecht) und mehre einzeln ge-

legene Mublen und Saufer.

|                                                                                             |                                | +                              | Ueberficht bes Areals.     | ht des                                 | Area                            | 18.       |                             |                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Name<br>bes<br>Wesihers.                                                                    | Bauftel=<br>len und<br>Gärten. | Acte:<br>land.                 | Wiesen.                    | Meor.                                  | uncultis<br>virt und<br>Weiden. | Gemässer. | Knick,<br>Buschund<br>Wege. | Spligung.                 | Total.                         |
|                                                                                             | a                              | n n                            | ۵                          | 4                                      | -                               | n<br>a    | -                           | 3 4.                      | =                              |
| I. Ctadt-Caffe<br>II. Johannistlofter<br>III. H. Geist-Hopspital.<br>IV. Andere mitde Stif- | 215460<br>29159<br>10295       | 4,117522<br>1,546258<br>600259 | 622058<br>177659<br>140469 | 68038<br>510 <b>61</b><br>83 <b>69</b> | 237830<br>72039<br>320          | 1,320394  | 436572<br>116904<br>69905   | 972050<br>249797<br>54984 | 7,989394<br>2,250324<br>906387 |
| tungenV. Privatperfonen                                                                     | 8240                           | 183416                         | 5844<br>164245             | 1367                                   | 24264                           | 5624      | 10493                       | 5581                      | 214941                         |
| Total                                                                                       | 434007                         | 7,525036                       | 1,110275                   | 132641                                 | 334453                          | 1,355250  | 701216                      | 1,320828                  | 12,913706                      |

#### 4. Unficht ber Dberffache.

#### a. Der arrondirte Theil.

Das Gebiet ist mit Flussen und andern Gewässern reichlich versehen; barunter sind die schiffbare Wakenis, Steelnis und Kräve, welche ihren Lauf von Süden und Westen gegen Nordost nehmen. Beibe erstere vereinigen sich in und nahe oberhalb der Stadt mit der Trave. Trave und Wakenis (der Krähens und Mühlenteich sind als Fortsetzung der Wakenis oder als ihre eigentliche Mündung in die Trave zu betrachten) umschließen die Stadt und bilden badurch gleichsam eine Insel, worauf sie ers bauet ist. Es geht hieraus hervor, daß der Platz zur Erdauung einer Handelsstadt nicht günstiger gewählt werden konnte.

Außer ben ziemlich steilen Thalranbern, bie an ben brei Hauptfluffen bis ju 60 Fuß boch find, ift biefer Theil bes Ges biets als eine Ebene anzuseben, welcher jeboch im Innern bin und wieder, burch einzelne Anboben, eine wellenformige Geftalt annimmt. Das Geftabe an ber Offfee, ober bas fogenannte Brothener Ufer, erhebt fich à pic bis ju 80 Auf über ber Dees redflache. - Außer ben genannten 3 Flugthalern, findet fich noch ein Sauptthal. Der Anfang biefes Thales ift in bem großen Erummeffer Moore, von wo es fich von Beften nach Diten, gegen bie Batenit, bei bem Gute Strednit, bingiebt. Gine Aue, bie größtentheils in ber Mitte biefes Thales flieft, und ihren Urfprung in jenem Moore hat, bilbet von ber Relbfcbeibe zwischen bem Pachthofe Niemart und ber Felbmart Bors rabe, auf biefer Seite ben Landgraben. Die Thaler, obwohl jum Theil moorig und fumpfig, prangen fast überall mit blus mens und frauterreichen Biefen.

Mobre und Haiben von einigem Umfange finden sich nur bei Crummesse, Bulfeborf, Westoe und Siems; wohin auch ber Priwal zu rechnen ist.

Der zum Ackerbau bestimmte Boden ift burchgebends in Roppeln gelegt und gewährt burch bie vielen Abtheilungen ver-

mittelft Knide ober heden, an vielen Stellen bie Ansicht eines großen Gartens.

Schon in bedeutender Entfernung von der Stadt find bie Umgebungen mit freundlichen Gartenhaufern, schonen Alleen, Anlagen und Garten geschmudt.

Ueberall finden fich Solzungen, fleine Landfeen, Teiche und Bache; acht von biefen treiben gehn Wassermablen.

So wie die drei genannten schiffbaren Fluffe sich bei ber Stadt concentriren, so finden wir auch die Land, und Postsstraßen von hamburg, aus den herzogthumern holstein und Lauenburg, den Großherzogthumern Medlenburg und dem Fürsstenthume Lubed sich hier vereinigend.

#### b. Die Enclaven.

Sie sind im Allgemeinen hügeligter als ber zusammenhangende Theil und durchgehends von schwerem Boden. Roppelsabtheilungen, Seen, Bache, uralte Balber und Anhohen, welche anmuthige Thaler mit klaren Gewässern bilben, erhöhen den Reiz dieser Theile und zeichnen sie dadurch ganz besonders von dem zusammenhangenden aus. 2 hauptbache seinen eben so viele Bassermühlen in Bewegung.

#### 5. Productivitat des Bobens.

Das Garten und Ackerland im lübeckischen Gebiete ist mit Ausnahme einiger Strecken an ben Ufern ber Trave und Wakesnit, ergiebig, und bringt alle Arten Obst, Gemuse und Getraide, welche sich fur bas hiesige Clima eignen, hervor.

Für ben Kornbau ist hinsichtlich bes Ertrags mit Sicherheit bas sechste Korn anzunehmen. Wo nicht Localverhaltnisse Hinbernisse in ben Weg legen, ist auch die geringste Flache bem Anbau nicht entzogen. Die Tabelle über bas Arcal weiset nach, daß die Wiesenflächen in keinem ungunstigen Verhältnisse zu des nen des Ackerlandes stehen (sie betragen is von letterm). Sie liefern beinahe den Bedarf an Futter für den Viehstapel. Dort wo dieses nicht ausreicht, wird das Fehlende durch Futterkräuster ergänzt. Der Boden bringt vorzüglich Laubholz hervor, namentlich Eichen und Büchen, woran der Staat einen Reichthum bestitt. Obsibäume jeder Art gedeihen vorzüglich, jedoch schadet häusig im Frühjahr der kalte Nordost dem Obsibau sehr, besonders den Kirschen, Pflaumen u. a.

Alle unter biefem Breitengrabe in Europa heimischen hausthiere sind in bebeutenber Quantitat und von besonderer Gute vorhanden; Rube und Pferbe zeichnen sich durch fraftigen Korperbau und Schönheit aus.

An Wildprett aller Art, für bessen hegung Sorge getragen wird, ist ebenfalls kein Mangel; verhaltnismäßig findet sich jesboch wenig wildes Gestügel.

Aus ber großen Maffe ber Gewässer ergiebt sich, baß tein Mangel an See, und Fluffischen vorhanden sent tonne.

Aus bem Mineralreiche hat das Gebiet nichts weiter aufzuweisen als einige Granitarten, die auch nur sehr sparsam mehr gefunden werden; so wie Topfer- und Ziegelthon und Torf.

#### 6. Gintheilung.

Nach Berschiebenheit ber burgerlichen Rechte ber Bewohner, ber Gerichtsbarkeit und anderer abministrativen Berhaltniffe, bes steht burchgehends die Eintheilung in Stadt und Land (hins sichtlich ersterer f. m. topograph. Beiträge: Lubed). Das Land aber zerfällt wieder: in Gebiet innerhalb ber Landwehre und Gebiet außerhalb ber Landwehre.

a. Innerhalb ber Candwehre liegen nachstehende Orts schaften:

#### aa) vor bem Burgthor.

Die nachsten Umgebungen vor biesem Thore, Bertramshof, Brandenbaum, 2ter Fischerbuben, Gothmund, Hohewarte, Ifraels. dorf, Kaninchenberg, 3 Lauerhofe, Marly, Schlutup, Schwarzsmuhle, Stoffershorst, Treidelhutte, Wesloe.

#### bb) vor bem Bolfteinthore.

Die nächsten Umgebungen vor biesem Thore, Buntefuh, So, henstiege, Arempelsborf, Nebenhof, Neuhof, Padelügge, Roggen, horst, Rotbenhausen, Schönboten, Steinraber Hof, Steinraber, baum, Struckmuhle, Trems, Borwert.

#### co) vor bem Mublenthore.

Die nachsten Umgebungen vor biesem Thore, +Buffau (Niesber\*), Erummefferbaum, 1ster Fischerbuben, +Genin, Gronauersbaum, die Horst, Kahlhorst, Petriziegelei, Ringstebtenhof, Rothsbed, Schnakenkoppel, Strednip, †Borrade, Walkmuble.

b. Außerhalb ber gandmehre.

dd) mit bem Haupttheile bes Gebiets zusammenhangenb.

Absalonshorst, Baumsberg, Beibendorf, Blankensee, Bothenshorst, Brandenmuble, †Brothen, Brombsenmuble, Brunshorst, †Bussau (Ober), Eronsforde, Erummesse (Hof und Dorf), Danischung, Dummersborf, Falkenhusen, 3ter Fischerbuben, †Gresversdorf, Kl. Grönau, Harbeshorst, Herrenfähre, Herrenwyt, †Ivendorf, Kutenis, Moisling, Moorgarten, Rablerhorst, Niemark, Nienborf, Nienhusen, Poppendorf, Neeck, Rönnau, Siems, †Teutenborf, Travemunde, Walbhusen, Wulfsborf.

- ee) die Enclaven im Herzogthume Holstein: Maltenborf; Curau und Dissau; und Krummbed.
  - m) bie Enclaven im Herzogthume Lauenburg:

Sirkerabe und Duchelsborf, Behlenborf, Albefelbe, Giefens, borf, Harmeborf und Hollenbeck, Riperau, Nusse und Poggensfee; die Dorfer Groß und Klein Schretstaken; Tramm.

<sup>\*)</sup> Die mit † bezeichneten Ortichaften gehörten bis 1803 bem Dom-

ss) die Enclaven im Großherzogthume Mecklenburg Strelig (Fürstenthum Rageburg):

Utecht und Schattin.

Für die Bewaffnung hat das Gebiet 5 Bezirts Gintheis lungen, namlich:

a. Rigerauer Bezirt — (1815) 1989 Einwohner. Hiezu gehören: Rigerau, Ruffe, Poggensee, Schretstaken, Tramm, Sirkstade und Duchelsborf (vormaliges Umt Rigerau). Behlenborf, Hollenbeck, Harmsborf, Giesensborf und Albefelde (vormaliges Umt Behlenborf).

b. -Miblenthor Begirt - (1815) 3587 Ginm.

Die Gegend vor dem Mühlen, und Hürterthore innerhalb der Landwehre, Moisling, Niendorf, Neeck, Nienhusen, Brandbenmühle, Ober Bussau, Eronsforde, Erummesse, Niemark, Baumsberg (diese 4 letten Dorfer bilbeten das vormalige Amt Erummesse), Wulfsdorf, Beidendorf, Blankensee, Kl. Grönau, Falkenhusen, die Horsten, mit Ausnahme der beiden letten, 3ter Fischerbuden und einige andere einzelne Häuser.

- c. holfteinthor Bezirk (1815) 2643 Einwohner. Die Gegend vor diesem Thore innerhalb ber Landwehre, Malkenbork, Curau, Dissau und Krummbeck.
- d. Burgthor Begirk (1815) 1897 Einwohner. Die Gegend vor biesem Thore innerhalb ber Landwehre, bie beiben letten Horsten, Utecht, Schattin und Rothenhusen.
  - e. Travemunber Begirt (1815) 2149 Ginw.

Travemunde, Brothen, Gneversborf, Teutendorf, Ronnau, Ivendorf, Poppendorf, Dummersborf, Kutenis, Waldhusen, Herrenfahre, Herrenwyt, Siems und Danischburg.

Dieser Bezirk liegt in dem sogenannten Travemunder Winkel, welcher den Strich Landes begreift, der von dem himmels, borfer See, einer geraden Linie von demselben auf die Trave gegen Danischburg, und diesem Flusse bis zur Mündung einge, schlossen ist. Er enthält außer jenen diesseitigen Ortschaften mehre fürstlich lübeckische Dorfer und hofe.

In firchlicher Beziehung ist Stadt und kand nicht so besstimmt geschieden. Zu den 5 Kirchspielen der Stadt (Marien, Jacobi, Dom, Petri und Negidien) gehören die Bewohner vor den Thören und mehrer nahegelegenen Ortschaften. Die korenzfirche vor dem Holsteinthore wird, als Filial von der Petrifiche, hieher gerechnet. Die übrigen Theile des kandgebietes enthalten ebenfalls 5 Kirchspiele (Travemunde, Schlutup, Genin, Behlendorf und Nusse).

Ueber Curau und Crummeffe hat Lubect tein Patronats recht.

Mehre biesseitige Ortschaften sind außerdem auswärts eingepfarrt, so wie umgekehrt viele auswärtige zu Kirchspielen im Landgebiete gehören. In den topographischen Beiträgen sind biese sveciell aufgeführt.

## 3weiter Abschnitt.

Topographische Beitrage.

### Topographische Beiträge.

#### Absalonshorft.

Cinzelnes haus auf bem linken Ufer ber Bakenit, nahe bei Falkenhusen. Privateigenthum (ohne Kanbereien). Militair-Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Aegibien in Lubect. 6 Einwohner. 1 Zimmermann.

#### 2166 felde, fruber Albertevelbe.

Hof und Dorf in Suben von Lübeck und im vormaligen Amte Behlenborf. War bis 1788 ein zum Hofe Behlenborf geshöriger Meierhof, ward aber in dem Jahre in 13 Parcelen geslegt (1 große, 4 mittlere und 8 kleine Parcelen) und auf 50 Jahre in Zeitpacht gegeben. Die erste große und zweite mittlere Parcele sind zusammengezogen und bilben den Hof; die vierte mittlere ist getheilt. 4 Parcelisten wohnen nahe bei Giesfensdorf. — Stadteigenthum. Militair-Bezirk Ritzerau. Kirchspiel St. Georg vor Natzeburg (1 Haus gehört zum Kirchspiel Behs

Iendorf). Einwohner {1815 — 121.} Areal 177371 | Ruthen,

worunter 72804 Muthen Holzung (mit Einschluß von 39734 Musthen Tannen), 1 Hofpachter, 12 Parcelisten, 1 Anbauer. 1 Holzvoigt, 1 Hollandereipachter, 1 Schuster, 1 Schneiber, 1 Rades macher, 1 Schmied, 1 Altentheilsmann, 5 Tagelohner (worunter 2 Wittwen). 15 bewohnte Haufer, 23 Haushaltungen. 25 Pferbe, 90 Ruhe, 11 Schaafe, 32 Schweine.

Die Strafe fur Extrafubren von Rageburg nach hamburg

geht burch bas Dorf.

Es ward 1291 einem libeckischen Burger verkauft, wechselte aber seine Besiter häusig, bis es 1444 mit Zustimmung Magnus und Wernhard, Herzoge von Sachsen Lauenburg, an die Stadt Lübeck verkauft wurde, jedoch mit Borbehalt sächsischer Landeshoheit über basselbe. Diese kam erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts an Lübeck und wurde der Stadt im Bergleiche mit Sachsen Lauenburg vom Jahre 1747 neu bestätigt. Das Weitere s. m. Behlendorfer und Rigerauer Hof.

Alte Butte. D. f. Sitte.

Ballastfuhle. DR. f. Burgthor.

Baltisches Meer. M. f. Ditfee.

Baumsberg, auch Rathen beim Baumsberge genannt.

Drei Anbauerstellen, nahe beim Erummesserbaum, und an der Landstraße nach Hamburg; eine Andauerstelle, gewöhnlich Baumbreitstoppel genannt, liegt etwas entfernter sublich von diesem Wege ab. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Erummesse. Einwohner \ \ \begin{array}{c} \text{1815} - 16. \\ \text{1828} - 33. \end{array} \text{Array} \text{20213} \ \end{array} \mathrm{Ruthen.} & \text{3 Biertelhufener (Zeitpächter). 6 Einlieger ober Tagelöhner. 3 Häuser, 8 Haushaltungen. 4 Pferbe, 7 Kühe, 10 Schweine.

#### Behlendorf.

Rirdborf unter 53° 41' 52" Breite und 28° 19' 34" gange, an ber Gubseite bes Behlenborfer Gees, im vormaligen Amte Beblenborf, 23 Meilen von Lubed. Stadteigenthum. litair-Begirt Rigerau. Rirchfpiel gleiches Ramens. Ginwohner \$1815 — 220.} \$1828 — 237.} Areal 244283 □ Ruthen, worunter 120728 □ Ru then Solgung, mit Ginfdlug bes Sollenbeder Moore. 6 Su fener, 1 Salbhufener, 6 Biertelhufener, 6 Inften. 1 Paftor, 1 Rufter (Schullehrer), 1 Forfter, 1 Schufter, 2 Schneiber, 1 Beber, 1 Rabemacher, 1 Schmied, 1 Muller (Rornwindmuble), 25 Tagelohner. 37 Saufer, 52 Saushaltungen. 45 Pferbe, 120 Rube, 300 Schaafe, 60 Schweine. Gingepfarrt find: bie lubedis iden Ortschaften Sof und Dorf Beblendorf, Sollenbed, bie Sol-Ienbeder Papiermuble und 1 Saus in Albefelbe; bas lauenburgifche Dorf Anter. Die Gingeseffenen find ben Sand, und Svann, Dienstleiftungen an ben Sof Behlenborf, gegen eine magige Ab. gabe an ben Staat, bis 1845 enthoben.

Unweit bes Dorfes sieht man an ber Lanbstraße ein steinernes Kreuz mit dem Bildniß eines vor einem Eruzisix knieen, ben Geistlichen und der Inschrift: »Anno 15° in den ersten »Dage Augusto is verslagen Mester Gert Wegener, dem God »gnedig si. « Ob dieser zur Zeit des Pabstthums der Kirche vorgestanden, ist ungewiß.

Das Weitere f. m. Behlendorfer und Rigeraner Sof.

#### Behlendorfer Sof.

Pachthof unweit Behlenborf. Stadteigenthum. Militairs Bezirk Rigerau. Kirchspiel Behlenborf. Einwohner \ \ \frac{1815 - 37.}{1828 - 56.} \right\} Ureal 111831 [] Muthen. (Mehrere hieher gehörigen Wiesen liegen auf bem linken Ufer ber Stecknip, in der lauenburgischen Feldmark Nienborf). 1 Hoffachter, 1 Hollandereipachter, 6 Tages

Idhner (die übrigen zum Hofe gehörigen Tageldhner wohnen im Dorfe). 5 Häufer, 9 Haushaltungen. 14 Pferde, 110 Kühe, 300 veredelte Schaafe, 40 Schweine. Die zum Hofe gehörige Brau, und Brennerei liegt im Dorfe am Behlendorfer See. Hier standen früher auch die Hofgebäude; nachdem diese aber in Flammen aufgegangen, verlegte man 1772 den Hof auf die ges genwärtige Stelle, 150 Ruthen vom Dorfe entsernt. Die große Entfernung der Brau, und Brennerei von dem Hofe (300 Rusthen), und der häusige Wassermangel des letztern, haben für den Pächter mancherlei Unbequemlichkeiten. Dem Bernehmen nach wird diesen abgeholfen. Berpachtet bis 1845.

Bur Abnahme bes Biers und Brannteweins sind 7 Dorfer zwangpflichtig. Ueber hand, und Spannbienstleistungen s. m. Behlenborf, Hollenbed, harmsborf, Viesensborf und Albsfelbe. Bur Pachtung bes Hofes gehört noch ein kleiner See in Giesensborf.

Durch ben Bergleich mit Sachsen Lauenburg im Jahre 1747 blieb Lübeck in bem bis dahin streitig gemachten Besit aller zu bem vormaligen Amte Behlenborf gehörigen Ortschaften. Der Hof zu Behlenborf gehörte bis zum Jahre 1384 ben Herren von Erummesse, während die Gerichtsbarkeit über das Dorf und den Hof schon im Jahre 1323 vom Herzoge von Sachsen Lauenburg den Edlen von Parkenthien überlassen war. Im Jahre 1384 verkauften aber die Herren von Grönau den Hof, die ihn dann wieder im Jahre 1424 der Stadt käuslich abstanden. Ueber die Abtretung der Rechte der Herzoge von Lauenburg so wie der Edlen von Parkenthien an Hof und Dorf, kam erst im Jahre 1444 ein Bergleich mit der Stadt Lübeck zu Stande. In diesem reservirten sich aber damals noch die Herzoge die ihnen zugestandene Landeshoheit.

#### Behlendorfer Gee.

Er wird in Norben vom herzogthume Lauenburg (abelich Gut Gulpin) in ben übrigen Beltgegenben aber vom lubedischen

Gebiete begränzt. Stadteigenthum. Areal 32463 ORuthen, mit Einschluß einer kleinen in demfelben mit Busch und einigen Buchen bewachsenen Insel. Er gehört zur Pachtung des Behlendorfer Hoses und ist fischreich; die Tiese desselben beträgt an mehreren Stellen 120 Fuß. Durch einen über 400 Ruthen langen Graben, welcher durch den Zuschlag Langenhorn, das sogenannte Hollenbecker Moor u. s. w. geht, steht er bei der Hollenbecker Papiermühle mit der Steckniß in Berbindung. Der See liegt bedeutend höher als die Steckniß. M. s. Hollenbecker Papiermühle.

### Beibenborf, fruber Benenborpe.

Bur Salfte 1293 von bem lubedischen Burger Gottfried Eremum und barauf zur Salfte von ben Gebrübern Johann Marquard und Gerlach von Gotmolte tauflich erstanden. Der Rauf ward 1319 vom herzoge von Sachsen bestätigt. 1440 kaufte bas Kloster bie von ben sachsischen Serzögen reservirte Burge wert (hofbienst) ab. Die Stadt hat seit 1747 die Landeshoheit.

### Bertramehof.

Gehoft in Often von Lubed, unweit Marly am Wege nach Brandenbaum. Gigenthum bes hospitals jum heiligen

Seist. Militair-Bezirk Burgthor. Kirchspiel Jacobi in Lubed. Einwohner { 1815 — 16.} Areal 22288 | Ruthen. 2 Hauser, 3 Haushaltungen. 1 Pachter bes Gehöftes, 1 Hollandereis

3 haushaltungen. 1 Pachter bes Gehöftes, 1 hollanderei Pachter, 1 Tagelohner. 5 Pferde, 36 Kube, 8 Schweine.

Bis Micaelis 1848 verpachtet.

#### Blantenfee.

Dorf subdstlich von Lübeck, am Blankensee. Eigenthum bes St. Johannis Jungfrauen Stifts. Militair Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Gr. Gronau im Herzogthum Lauenburg. Ein wohner {1815 — 63,} wehner {1828 — 69.} Areal 160631 Muthen (mit Einschluß von 21400 Muthen Hölzung). 3 Hufener, 1 Halbhufesner, 1 Inste. 1 Schullehrer, 1 Schneider, 7 Tagelöhner. 11 Haufer, 14 Haushaltungen. 26 Pferbe, 54 Kühe, 114 Schaase, 30 Schweine.

Bur Salfte 1293 von bem lubedischen Burger G. Cremum und barauf gur Salfte 1300 von ben Gebrubern Johann Mars quarb und Gerlach von Gotmolte erstanden.

Der Rauf marb 1319 vom Bergog von Sachsen bestätigt.

#### Blantenfee.

See bei bem Dorfe gleiches Namens gelegen. Er bilbet hier die Granze zwischen dem Herzogthum Lauenburg (in Guben und Osten) und dem lübeckischen Gebiet und zwar geht die Scheibe von Osten nach Westen in gerader Linie mitten durch ben See. Eigenthum bes St. Johannis-Jungfrauen-Stifts. Arcal des lübeckischen Antheils 6780 (Ruthen. — Die Fischerei in demselben ist an lübeckische Fischer verpachtet.

1360 kaufte bas bamalige Rlofter einen Theil bes Sees von ben Gebrubern G. von Gronau.

### Bothenhorft.

Einzelnes Haus auf dem rechten Ufer der Wakenit, der Rablerhorst gegenüber. Privateigenthum. Militair:Bezirk Burgsthor. Kirchfpiel Gr. Gronau im Herzogthum Lauenburg. Einswohner  $\begin{cases} 1815-4.\\ 1828-6. \end{cases}$  Areal 349 Muthen. 2 Arbeitsleute. 1 Haus, 2 Haushaltungen.

#### Brandenbaum, fruber Riendorpe.

Hich und & Meile von Lübed. Bestand früher aus einigen Bauerstellen. Privateigenthum. Militair Bezirk Burgthor. Kirchspiel Herrenburg im Großherzogthume Mecklenburg Strelit (Fürstenthum Rațeburg). Einwohner \begin{cases} 1815 - 47.\\ 1828 - 49.\end{cases} Areal 134820 \Buthen Kuthen (mit Einschluß von 6501 \Buthen Kuthen Hölzung). Eigenthümer, 1 Hollandereipachter, 4 Tagelohner. 5 Hauser, 9 Haushaltungen. 9 Pferde, 70 Kühe, 200 Schaase, 20 Schweine.

Bis 1806 war hier ein Granzpaß. Brandenbaum eristirte schon 1466. Die Granzen bes lübeckischen Gebiets bei Brandenbaum wurden durch einen Bergleich mit Johann, Bischof von Razeburg, im J. 1511 naher bestimmt; doch dauerten die Streistigkeiten beshalb noch eine Weile fort, bis endlich der Bergleich von 1511 unter dem Bischof Heinrich von Napeburg in Erfülslung trat.

### Brandenmuhle.

Erbpachts. Muble (Baffer, und Windmuble) an ber Grinau. Pertinenz vom Gute Niendorf. Privateigenthum. Kirchspiel Genin. Einwohner \begin{cases} 1815 - 4 \\ 1828 - 12. \end{cases} Areal 1195 \Bundamma then. 1 haus, 1 haushaltung. 1 Erbpachtsmuller. Brennerei und Backerei. 2 Pferbe, 4 Rube, 4 Schweine.

Zwangpflichtig gur Muble find: Nienborf, Recd und Rienbufen.

#### Brothen, fruber Brobime.

Dorf im Travemunder Winkel, an der Ostfee. Stadt, eigenthum. Militair-Bezirk Travemunde. Kirchspiel Traves munde. Einwohner { 1815 — 137.} Ureal 145365 [Rusthen. 8 Hufener, 1 Eigenkäthner. 2 Altentheilsleute, 1 Schulslehrer, 2 Schneider, 2 Weber, 1 Schmied, 11 Tagelöhner. 18 Hufer, 26 Haushaltungen. 44 Pferde, 121 Kühe, 104 Schaafe, 45 Schweine.

Das Ufer an ber Oftsee (Brothener Ufer, falaise de Brothen) ift auf Stellen an 80 Auf über berfelben erhaben.

Bet heftigen Nordwinden untergrabt ber Wellenschlag ben Fuß bes Ufers und reißt bas Erbreich ab, so baß theilweise schon ganze Grundstücke verloren gegangen sind.

Schon in ber Verkaufe, Urkunde über Travemunde 1329 wird bes Dorfs gedacht. Es gehörte bis 1803 dem Domkapitel, seit bessen Sakularisation aber ber Stadt.

# Brombfenmühle.

Erbpachtsmuble (Wasser und Windmuble) auf dem Felde des Erummesser Hofes. Privateigenthum. Militair Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Erummesse. Einwohner { 1815 — 11.} 1828 — 14.5 Ureal 8419 Muthen (mit Einschluß von 3941 Muthen Gewässer). 1 Erbpachtsmuller, 1 Tagelohner. 2 Hause haltungen. 2 Pferde, 8 Kübe, 6 Schweine.

Die Stadt hat bas dominium directum. Die babei bes

findliche Windmuble stand bis 1827 an der hamburger Landsstraße, zwischen Erummesse und Erummesserbaum, ist aber bort abgebrochen und wo sie jest steht, aufgebauet worden.

Zwangpflichtig zur Muble find: Erummesse lubedischen Antheils, Eronsforde, Baumsberg und Niemark. — Diese Muble kam 1382 burch Rauf an einen Lubeder. Das Weitere f. m. Erummesser Hof.

### Brombfener Dublenteiche.

Teiche und Bach bei ber Brombsen Muble auf bem Erummesser hoffelbe. Privateigenthum. Areal 3941 Muthen. Es sind 3 Teiche, die durch Graben mit einander in Verbindung stehen. Durch ben mittlern geht die Granze mit Lauenburg; ber Muhlbach bildet weiter unterwarts die Granze zwischen Lubeck und Lauenburg.

### Brunshorft.

Einzelnes haus auf bem rechten Ufer ber Wakenit, uns weit herrenburg im Fürst. Rapeburg. Privateigenthum. Mislitair. Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Aegibien in Lübeck. Einswohner  $\begin{cases} 1815 - 4. \\ 1828 - 4. \end{cases}$  Areal 238 Muthen. 1 Fischer.

### Buntefuß.

Es warb 1680 von bem Stammgute Neuhof abgenommen.

### Burgthor, nachfte Umgebungen vor bemfelben.

Berstreut liegende Hauser und Landereien, nahe vor diesem Thore. Militair, Bezirk Burgthor. Kirchspiel Jacobi in Lubed. Einwohner { 1815 — 545. } Die Stadt, Casse bessitzt — 102526 [] Ruthen, das Hospital zum heiligen Geist — 11377 [] Ruthen, das St. Johannis, Jungfrauen, Stift — 1382 [] Ruthen und Privatpersonen — 47408 [] Ruthen, Totals Arcal 162693 [] Ruthen. Landstraße nach Schwerin, Wismar, Travemunde und in das Kurstenthum Nasseburg.

Ballasttuhl, an der Trave, ein Krughaus, 1 Amidams und 1 Delfabrike. Für leere Seeschiffe darf hier Ballast gegras ben werden, den sie auch hier einnehmen können; woher der Name entstanden. Struckfähre, nahe vor dem Thore, an der Trave. Ueberfahrt über dieselbe. Treidelhütte, an der Trave, die Bohnung des Aussehers über einen Theil des Flusses und des Treidelweges an demselben. Ueberfahrt über die Trave nach Trems.

Schule. Gertruben-Kirchhof. Eingerichtet wird ein neuer mit Kapelle, Leichenhaus und Wärterwohnung versehener Begrähmisplat. Anlagen. Schone Linden-Alleen. Turnplat. Richtplat. Freundliche Gartenhäuser. Schone Aussichten. 1 Kienstäucherei, 1 weiße Seises und Talglichtfabrike, 1 Delmühle und 1 Amidamfabrike, beibe letzte s. m. Ballasikuhl, 1 grüne Seisenfabrike. 1 Kunstgärtner, 38 Gemüsegärtner, 8 Wirthschafts, häuser, überhaupt 86 Häuser und 89 Rebengebäube, worunter 62 Wohnungen, 25 Sommerwohnungen, 10 Fabrikgebäube und 1 Schulhaus, 144 Haushaltungen. 107 Pferbe, 186 Kühe, 140 Schweine. — 1828 wurde ein Theil bes Israelsborfer Weges macadamisirt. An biesem Wige nahe vor dem Thore stand ehemals ein großes Kreuz aus Felssteinen, von der Rowogorobsahrer Compagnie, zur Erinnerung an ein 1468

untergegangenes großes reich befrachtetes lubedisches Schiff, er, richtet. Die hohen Baume, welche es umgaben, stehen zum Theil noch, und allgemein wird ber Plat, wo bas Denfmal felbst stand, noch immer bas fteinerne Krenz genannt.

Den Jerusalemoberg, worauf eine Steinplatte mit ber Kreuzigung steht, hat ber lubedische Rathoberr S. Conftin, nach . seiner Rudfehr von Jerusalem, im J. 1468, in ber Form Gologathas und in bessen Entfernung von Jerusalem auswerfen lassen.

# Buffau, Riebers, fruber Buffome.

Dorf auf bem rechten Stecknitzuser. Stadteigenthum. Militair Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Genin. Einwohner { 1815 — 138.} 170209 []Ruthen, worunter 10679 []Ruthen Holzung. 4 Hufener, 1 Halbhufener, 5 Viertelhufener. 1 Schuls lebrer, 1 Schuster, 1 Schuster, 1 Weber, 2 Zimmerleute, 10 Arbeitsleute. 18 Haufer, 26 Haushaltungen. 36 Pferde, 119 Kuhe, 167 Schaafe, 56 Schweine.

Graf Abolph II. von Solstein schenkte 1149 bem Domkapitel biefes Dorf; feit 1803 gehort es ber Stadt.

#### Buffau, Dber, früher Buffome.

Dorf auf bem linken Steckniguser. Stadteigenthum. Militair, Bezirt Mühlenthor. Kfrchspiel Genin. Einwohner { 1815 — 148 } . Areal 153875 []Ruthen, worunter 4494 []Rusthen Hölzung. 7 Hufener, 1 Halbhufener, 4 Sechezehntelhufener. 1 Schullehrer, 1 Schwied, 1 Tischler, 4 Altentheiles leute, 21 Tagelöhner. Die Schmiede und der Krug liegen bei der Eronsforder Brücke. 20 Häuser, 36 Haushaltungen. 50 Pferde, 159 Kühe, 168 Schaafe, 77 Schweine. Uebersahrt über die Stecknis.

Graf Abolph II. von holstein schenkte 1149 bem Dom-

### Cronsforde, fruber Cronegvorde.

Dorf auf dem linken Stecknitzufer, 1% Meile von Libeck, im vormaligen Amte Crummesse. Stadteigenthum. Mislitair-Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Crummesse. Einwohner { 1815 — 124. } Areal 181282 []Ruthen, mit Einschluß von 73002 []Ruthen Hölzung. (Die Hölzung liegt auf dem Crummsesser Hoffelde). 5 Hufener, 8 Biertelhufener (Zeitpächter). 1 Försster, 1 Holzvogt, 1 Schullehrer, 1 Schuster, 2 Schneider, 9 Tages löhner. 23 Häuser, 35 Haushaltungen. 49 Pferde, 91 Kühe, 178 Schaafe, 45 Schweine.

Dem Dorfe, burch welches seit 1828 bie neue macadamis sirte kandstraße nach Hamburg geht, steht eine Regulirung bevor. Steinerne Bruce über die Steckniß. — Das Weitere s. m. Erummesser Hof.

### Crummeffe.

Rirchborf unter 53° 46' 39" und 28° 18' 28", auf bem' rechten Ufer ber Stednig, 15 Meile von Lubed, im ebes maligen Amte Crummeffe. Stadteigenthum, mit Ausschluß bes lauenburgifden Untheile. Militair, Begirf Mublentbor. (1815 - 169.) fpiel aleiches Namens. Ginwohner Areal 1828 - 207.S 123371 [ Ruthen mit Ginfchluß von 28320 [ Ruthen Moor. 21 Bauern, worunter 1 Groffathner, die übrigen find Rathes ner ober Brinffiger (Zeitpachter). 1 Schneiber, 1 Schmieb, 1 Schloffer, 1 Tifchler. 23 Saufer, 42 Saushaltungen. 32 Pferbe, 54 Rube, 112 Schaafe, 36 Schweine.

Handstraße nach hamburg führt. — Die lübeckischen Eingesesse, nen sind verpflichtet, für einen bestimmten Lohn die Stecknitzsschiffe bis zur Donnerschleuse zu ziehen. Ueber die Kirche hat Lauenburg das Patronatrecht. Eingepfarrt sind die lübeckischen Ortschaften: Niemark, Eronsforde, Bulfsdorf, Beidendorf, Hof und Dorf Erummesse, Erummesserdum, Baumsberg und Brombssenmühle; ferner die lauenburgischen Dorfer: Dorf und hof Klempau, Bliesborf, Schenkenberg, Rothenhusen, Grinau und Bornmühle.

Das Beitere f. m. Crummeffer Sof.

### Crummeffer Sof.

Pachthof auf dem linken Ufer der Stecknit, im vorma, ligen Amte Erummesse. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Muh, lenthor. Kirchspiel Erummesse. Einwohner \begin{cases} 1815 - 23. \\ 1828 - 65. \end{cases}
Areal 116772 [Muthen mit Einschluß der Haibe. 1 Hofpacheter, 1 Hollandereipächter, 6 Tagelohner. 1 Erziehungs-Institut. 7 Hauschaltungen. 16 Pferde, 100 Kühe, 500 versebelte Schaase, 20 Schweine. Die Schäferei liegt in der Haibe. Brauerei und Brennerei, wozu zwangpflichtig: Erummesse lübectisschen Antheiss, Niemark, Baumsberg, Eronsforde und Brombssenmühle. Bis 1839 verpachtet.

Russisches Dampf. und Schwefelbab.

Die an der Stecknitz liegenden Hofwiesen werden einges deicht und überriefelt. — Die Einwohner von Eronsforde und Erummesse lübeckischen Antheils mussen bem hofe hands und Spanndienste leisten, wovon sie aber bis 1829 befreit sind.

Der hof mit ber halfte bes Dorfes Erummesse und Ries mark tam 1380 burch Rauf an einen lub. Burgermeister S. Erispin. hoheit feit 1747. — 1762 kaufte die Stadt. Casse ben hof von ben von Brombsenschen Erben mit bem unter lubedis

scher Hoheit stehenden Theile des Dorfes Erummesse, dem Dorfe Eronsforde, dem Meierhofe Niemark, der Muhle und andern Pertinenzien für 90000 20.

Das Beitere f. m. Rigerauer Sof.

### Crummefferbaum.

Es war früher ein Granzpaß. — hier weicht bie neue macadamisirte Land, und Poststraße westlich gegen das Dorf Eronsforde ab, und erstreckt sich & Meile, von biesem Dorfe aus, in einer geraden Linie bis zur Granze (Bliesdorfer Scheisde), wo sie in die alte Landstraße wieder einbiegt.

Der Erummefferbaum warb bieber in Erlebigungefällen allemal auf Lebenszeit vom altesten Burgermeister verschenkt, wird aber jest verpachtet werben.

#### Curau, fruber Corome, Rorau.

Rirchborf an der Landstraße nach Ahrensboeck, nordwestslich und 1½ Meile von Lubeck, unter 53° 57' und 28° 17', in einer hügeligten Gegend, an einer Aue, welche sich bei Rohlsborf in die Schwartau ergießt. — Ein Theil des Dorfes, 7½ Hufen, so wie eine Schule und die Kirche, gehört zum Herzgogthum Holstein, der andere ist das Eigenthum des Hospitals zum heiligen Geist. Militair Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel gleiches Namens. Einwohner { 1815 — 287.} Ureal 209142 []Ruthen. 8 Hufener, 1 Halbhufener, 11 Kathener. 9 Alltens

theilsleute, 1 Schullehrer, 2 Weber, 1 Schlachter, 1 Rabe, macher, 2 Schuster, 2 Handelsleute, 1 Sattler, 1 Schlösser, 1 Grobschmieb, 1 Backer, 2 Schneiber, 1 Zimmermann, 1 Holdandereipächter, 1 Schäfer, 21 Tagelohner. 39 Hausen, 63 Hausehaltungen. 61 Pferbe, 173 Kube, 171 orb. und 22 verebelte Schaafe, 67 Schweine.

Die Hoheit über ben biesseitigen Antheil gehört Lübed. — Eingepfarrt sind die lübeckischen Dörser: Malkendorf, Dissau, Krummbeck, Hossel; die fürstlich lüb. Dörser: Cashagen, Obernwohlde und Arfrade; so wie die holsteinischen Ortschaften: Gut Dunkelsdorf, Reuhof, Curauer Hof, Dakendorf, Bobse. — Zur Wahl des Pastors hat die Stadt Lübeck 1, das Hospital zum beil. Geist 1 und das St. Iohannisk-Jungfrauens-Stift 1 Euriatsstimme. — 1827 am 24. Juli brannten 22 Gebäude, (worunter mehrere lübecksche), und ein Theil der Kirche ab. Bor mehreren Jahren entdeckte man hier einige Gräber aus uralier Zeit. — Wahrscheinlich hat das Dorf seinen Namen von der Familie Kuro oder Kure, wovon in den letzten Decennien des 13. Jahrhunderts noch ein Sprößling, Namens Egbert, hier lebte. — 1392 von den Grasen Gerhard und Klaus zu Holsstein gekaust.

### Danischburg.

Hof auf bem linken Travenufer, nördlich von Lübeck, im Travemunder Winkel. Privateigenthum. Militair:Bezirk Traves munde. Kirchspiel Natekau im Fürstenthume Lübeck. Einwohner { 1815 — 17. } Areal 73064 [] Nuthen. 1 Hofpachter, 1 Hols ländereipächter. 2 Haufer, 2 Haushaltungen. 8 Pferde, 42 Kühe, 10 Schweine. Brennerei.

Man projektirt hier (ober bei Schlutup) eine Brude über bie Trave zu bauen und ben Weg von Lubed nach Travemunde über Ifraelsborf burch ben Waldhuser Forst zu verlegen.

Der hof hat, wie Biele vermuthen, seinen Namen von ber Burg, welche ber banische Konig Walbemar 1234 hier erbaute, als er im Kriege mit ben Lubedern begriffen war.

Durch ben Reiches Deputationes Reces von 1803 fam er uns ter lubedische Sobeit.

### Daffower See, fruber Darpower See.

In Nordosten von Lubeck; eigentlich nur eine Bucht (Mpf). Den Namen hat er von dem am östlichen Ende belegenen mecklenburgischen Flecken Dassow (früher Darsow). Er gränzt gegen Norden, Osten und Süden an Mecklenburg; gegen Westen hängt er durch eine 200 Ruthen breite Deffnung mit der Trave zusammen. Stadteigenthum. Areal 317090 [[Ruthen. In dem See liegt eine kleine Insel — Buchborst (Buchwärder) — von 2160 [[Nuthen, welche als Ackerland benust und von der Stadt in Pacht gegeben wird. Die Tiese des Sees wechselt zwischen 5 und 12 Fuß. Das Wasser besselben ist salzig. Bei Dassow ergießt sich die Stöpenig in denselben. M. s. Stöpenig.

An der Brude von Dassow, welche bei der Einmundung der Stopenis in den See gelegen ist, war ehemals ein Zoll. Lübeck kaufte in der Mitte des 13ten Jahrhunderts diesen Zoll, und unterhalt seit dieser Zeit die eine Hälfte der Brude. — Das Hoheitsrecht auf dem Dassower See ist Lübeck nie bestritten worden, wohl aber der Fischsang, daher die Dassower ein, wiewohl beschränktes Recht darauf ausüben. Die Schiffsahrt auf demselben gehört Lübeck ausschließlich. Auf den Wärdern, worüber der Stadt Lübeck im J. 1611 von neuem die Gerechtssame zugestanden wurde, hat das Hospital zum heil. Geist die Grasnutzung. 1262 schenkte der mecklendurgische Fürst Johann der Theologe ihn der Stadt.

Wallerd by Google

#### Diffau.

Dorf nordwestlich und 1½ Meile von Lübeck, in einer hügeligten Gegend und an einem Bache, der durch das Dorf sließt, an der Scheide der Feldmark vom Krummbecker Hof hinldust und sich unterhalb Reinseld (hier Heilsaue genannt) in die Trave ergießt. Eigenthum des Hospitals zum heil. Geist. Militair-Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Eurau. Einwohner \begin{align\*} 1815—269.\\ 1828—280.\end{align\*} Urcal 341738 [Muthen, mit Einschluß der beiden urbar gemachten Zuschläge Niendehl und alte Hütte von 19257 [Muthen. 12 Hushener, 3 Habhusener, 1 Viertelhusener, 2 Käthener. 1 Schullehrer, 1 Müller, 9 Altentheilsleute, 2 Jimmerleute, 3 Schuster, 1 Sattler, 2 Schneider, 1 Rademacher, 1 Schmied, 28 Tagelöhner. 1 Windunhse. 42 Haufer, 60 Haushaltungen. 81 Pferde, 227 Kühe, 140 Schaase, 92 Schweine.

1392 von ben Grafen Gerhard und Rlaus zu Solftein gefauft.

### Duch eleborf, fruber Rabuchelftorp.

Dorf in Subwest und 2½ Meile von Lübed, im ehemasligen Amte Richerau. Stadteigenthum. Militair Bezirf Rigerau. Kirchspiel Berkentin im Herzogthum kauenburg. {1815 — 132.} {1828 — 163.} Areal 173470 []Ruthen, mit Einschluß von 24500 []Ruthen Hölzung. 4 Dreiviertelhusener, 5 Halbhusener, 2 Viertelhusener. 1 Schullehrer, 1 Schmied, 1 Tischer, 1 Musikus, 1 Weber, 5 Altentheisseute, 8 Tageslöhner. 23 Hauser, 29 Haushaltungen. 36 Pferde, 119 Kühe, 113 Schaase, 80 Schweine.

Die Landereien der Eingeseffenen find feit einigen Jahren burch die Bertoppelung der Solzung bedeutend vermehrt worden.

Lubed erstand bas Dorf tauflich im J. 1520. Der Besit ist ber Stadt nach bem Bergleich von 1747 nicht weiter streitig gemacht worden.

#### Dummeredorf, fruber Demerftorpe.

Dorf im Travemunder Binkel, nahe an der Trave. Gigenthum bes St. Johannis-Jungfrauen-Stifts. Militair-Bezirk Travemunde. Rirchspiel Ratekau im Fürstenthume Lübeck.

Einwohner { 1815 — 216. } Areal 386137 [Muthen. 11 Hustener, 2 Halbufener, 7 Kathener. 1 Schullehrer, 1 Rabemacher, 2 Schuster, 1 Weber, 1 Schmied, 1 Zimmermann, 1 Schneiber, 4 Altentheilstente, 36 Tagelohner. 1 Armenhaus für 8 Persfonen. 38 Haufer, 62 Haushaltungen. 59 Pferde, 187 Kühe, 245 Schaafe, 62 Schweine. Mehre Bauern haben bei der Bersforvelung im J. 1824 ausgebauet.

Auf der Stulper huck, eine halbinfel die sich in die Trave erstreckt, war früher eine Schanze, wovon noch Spuren vorhanden sind; sie biente mahrscheinlich zur Beherrschung der Trave.

1273 jur Salfte vom Grafen Gerhard zu holstein, zur Salfte von Albert von Crempe erstanden. Seit 1803 steht bas Dorf unter lubecischer Hoheit.

Ginfegel. M. f. Solfteinthor.

Elswighof. M. f. Muhlenthor.

Falkenhusen, fruber Baldenhusen.

Pachthof am linken Ufer der Wakenip. Eigenthum bes Hospitals zum heil. Geist. Militair, Bezirk Muhlenthor. Kirchs spiel Gr. Gronau im Herzogthume Lauenburg. Einwohner

(1815 — 28.) Areal 118086 [Ruthen, mit Einschluß von 21262 [Ruthen Rohrwarder und 24555 [Ruthen Hölzung. 1 Pächter. 1 Förster, 1 Hollandereipächter, 2 Tagelöhner. 5 Haufer, 5 Haufen. 7 Pferde, 34 Kuhe, 12 Schweine.

Der Hof ist bis 1849 verpachtet. — Ueber einen Theil bes Felbes hat kauenburg bie Hoheit. Er gehörte 1232 bem bamaligen Johannis-Rloster. 1353 kaufte ihn bas Hospital zum heil. Geist mit einem Theil ber Gronauer Haibe. 1747 entsfagte kauenburg von neuem allen Ansprüchen auf Falkenhusen.

Fintenberg. M. f. Solfteinthor.

### Fifderbuden, Erfter.

Einzelnes haus am linken Ufer ber Wakenis. Privatseigenthum. Militair-Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Aegibien in Lübeck. Einwohner  ${1815 - 7.} {1828 - 10.}$  Areal 450 [Ruthen. 1 Fisser. 1 Ruh, 2 Schweine. Ueberfahrt über die Wakenis. — Ein sehr besuchter Belustigungsort.

### Fischerbuden, Zweiter.

Einzelnes haus auf bem rechten Ufer ber Wakenig. Privateigenthum. Militair Bezirk Burgthor. Kirchspiel Aegistien in Lübeck. Einwohner { 1815 — 8. } Areal 1082 []Rusthen. 1 Fischer. 2 haufer, 2 haushaltungen. 1 Tagelohner. 2 Kühe, 3 Schweine. — Ueberfahrt über die Wakenig Belustigungsort.

3\*

### Bifderbuben, Dritter.

### Fluthgraben.

Er entsteht oberhalb bes Steinraberbaums aus bem Landsgraben, wo bieser burch ein steinernes Wehr abgedammt ist, geht eine Strecke an der Scheibe zwischen Roggenhorst und Schönboken hinauf, springt dann unter einem rechten Winkel gegen bieses Dorf und geht weiter durch die Feldmarken vom Hofe Steinrade und Krempelsborf in den Struckteich. Sein Areal beträgt 860 [] Ruthen und seine Länge 1150 Ruthen. Bur Communication dienen 4 Bruden, nämlich zwei in Schönboken, eine an der Scheide zwischen Schönboken und Roggenshorst und eine in Krempelsborf.

Der Fluthgraben bient bazu bas Wasser von ben oben genannten Feldmarken, so wie aus dem Landgraben in den Struckteich zu leiten, bessen Wasser die Struckmuhlen treibt, aber nur bassenige bis zur Kopfhohe bes genannten Wehrs geht in benfelben, das andere in den Landgraben.

### Benin, fruber Gennun, Jennin.

Rirchborf an ber Mundung ber Stecknis in die Trave, Meile von Lubeck, unter 53° 50' 18" und 28° 18' 39". Stadteigenthum. MilitaireBegirf Muhlenthor. Kirchspiel gleis hes Namens. Einwohner { 1815 — 246. } 1828 — 267. } Areal 161064 [Rusthen. 1 Erbpachtshof und mehre einzelne Erbpachtsländereien. 3 Hufener, 2 Halbhufener, 7 Biertelhufener und Rathner. 1 Passior, 1 Forster, 1 Organist und Schullebrer, 4 Schuster, 2 Schueister, 2 Weber, 1 Schmied, 1 Rademacher, 1 Tischler, 15 Tagelohner. 1 Wirthshaus, 37 Haufer, 51 Haushaltungen. 50 Pferbe, 128 Kühe, 150 Schaase, 72 Schweine. Eine Lehrs und Industrisschule. Braus, Brenns und Backerei. Lesebibliothek für Schullebrer. — Eingepfarrt sind: Borrade, Obers und Nieders Bussau, Moisling und Niendorf.

Graf Abolph II. schenkte bieses Dorf 1149 bem Domcapitel; seit 1803 gehort es ber Stadt.

#### Giefensborf,

früher Giefombstorp, Giefemerftorp, Gyfeldtorp.

Dorf süblich von Lübeck, im ehemaligen Amte Behlenborf. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Ritzerau. Kirchspiel St.
Georg vor Ratzeburg. Einwohner { 1815 — 63. } Arcal
88667 [Ruthen, mit Einschluß von 12825 [Ruthen Hölzung und 2007 [Muthen Gewässer. 4 Hitentheilsleute, 1 Biertelhufener, 1 Anbauer. 1 Weber, 4 Altentheilsleute, 3 Tagelöhner. 11 Häuser, 14 Haushaltungen. 26 Pferde, 63 Kühe, 76 Schaafe, 16 Schweine. Der im Dorfe liegende kleine See von 2007 [Ruthen gehört zur Pachtung des Beh, lendorfer Hoses.

Die Eingesessenn muffen dem Behlendorfer Sofe Sandund Spannbienste leiften, find aber bis 1845, gegen eine mastige Abgabe bavon befreit.

Das Weitere febe man Behlenborfer Sof.

### Gnevereborf.

Dorf im Travemunder Winkel. Stadteigenthum. Mili- litair:Bezirk Travemunde. Kirchspiel Travemunde. Einwohner

Digized by Gangle

{1815 - 75.} {1828 - 99.} Areal 103902 []Ruthen. 5 Hufener. 1 Altenstheilsmann, 1 Schuster, 9 Tagelohner. 12 Haufer, 15 Hausshaltungen. 32 Pferbe, 88 Kuhe, 88 Schaafe, 40 Schweine.

Wie bei bem Dorfe Brothen, leibet auch hier bas Ufer an ber Ofifee, bei nordlichen Winden, Abbruch. — Um Gestade liegt ein großer Stein (Mewenstein genannt), welcher im J. 1815 5 Ruthen vom Ufer entfernt war; noch vor 50—60 Jaheren soll bieser Stein trocken gelegen haben.

Das Dorf gehörte früher bem Domkapitel, seit 1803 aber ber Stadt. Schon in ber Berkaufsurkunde über Travemunde, 1329, wird dieses Dorfs ausdrücklich gedacht; bis an seine Feldmark reichte schon damals die Stadtmarke von Travesmunde.

#### Gothmund.

Dorf auf bem rechten Ufer der Trave, nördlich von libeck. Stadteigenthum. Militair. Bezirk Burgthor. Kirchspiel Jacobi in Lübeck. Einwohner { 1815 — 110. } Areal 1944 [Muthen. 18 Fischer, 1 Altentheilsmann, 1 Schullehrer, 2 Arbeitsleute. 22 Haushaltungen.

Das Dorf besteht aus einer Colonie libectischer Fischer. Es existirte schon im 16. Jahrhundert.

#### Grinau, fruber Quatenbed.

Bach, welcher bei dem lauenburgischen Dorfe Grinan entsspringt, langs der Eronsforder Feldmark fließt, weiterhin die Scheide zwischen den Dorfern Niendorf und ObersBuffan bilbet und sich dann, nachdem er die Brandenmuble getrieben, in die Stecknitz ergießt.

#### Gronau, Rlein.

Siechenhans mit 1 Kapelle und 1 Gehöft an der Landsstraße nach Raheburg, 1 Meile von Lübeck. Eigenthum des Siechenhauses daselbst. Militair-Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Gr. Grönau im Herzogthume Lauenburg. Einwohner (1815 — 37.)
1828 — 37.) Arcal 19394 [Ruthen. 1 Gehöftspächter. 2 Webergefellen, 1 Schneibergeselle, 1 Arbeitsmann. 4 Hauser, 6 Hausbaltungen. 4 Pferde, 8 Kübe, 6 Schweine.

1 Kapelle und 1 Siechenhans von Geverdes 1483 nen erbaut, worin 12 alte hulflose Manner und Frauen wohnen und Unterhalt genießen. M. s. statistische Beiträge: wohlthätige Unstalten.

Das hoheiterecht über bas Siechenhaus selbst, bas seit bem 3. 1423 an bie Stadt gehort, besitzt Lübeck, über die Landereien aber nur theilweise. 1747 wurde aufs Neue bas hoheiterecht in bem Bergleiche mit bem herzoge von Lauenburg bestätigt.

#### Gronauerbaum.

Einzelnes haus an ber Landstraße nach Rapeburg, Meile von Lubed. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Muh. lenthor. Kirchspiel Dom in Lubed. Einwohner \begin{cases} 1815 - 7.\\ 1828 - 7.\\ \end{cases}
\text{Areal 6188 [Nuthen. 1 Zeitpächter. 2 Pferde, 4 Kube, 2 Schweine. Kruggerechtigkeit. Hier war ehemals ein Granzpaß ins Lauenburgische. Holzerne Brude über die Aue. (Landsgraben, m. s. biesen).

# Barbeshorft.

Einzelnes haus auf bem linten Ufer ber Batenig, unweit Fallenhusen. Privateigenthum. Militair-Bezirk Mublenthor. Kirchspiel Aegibien in Lubeck. Einwohner { 1815 — 6. } 1828 — 6. } Ureal 352 [ Ruthen. 1 Fischer. 1 Haus, 1 Haushaltung.

### Sarmeborf, fruber hermannftorp.

Dorf subostlich und 27 Meilen von Lubect, im vormaligen Amte Behlendorf. Stadteigenthum. Militair Bezirk Rigerau. Rirchspiel St. Georg vor Nateburg. Sinwohner \ \frac{1815 - 97.}{1828 - 122.} \]
Areal 149471 [] Ruthen, mit Einschluß von 19897 [] Nuthen Hölzung. 7 Hufener, 1 Halbhufener, 2 Viertelhufener, 1 Eigenstäthener. 1 Schuster, 1 Schneider, 1 Weber, 1 Tischer, 1 Grüßmacher, 2 Altentheilsleute, 6 Tagelöhner. 17 Haufer, 20 Handsbaltungen. 42 Pferde, 96 Kübe, 131 Schaafe, 24 Schweine.

Die Eingesessenn sind dem Hofe Behlendorf zu Hand, und Spanndiensten verpflichtet, jedoch bis 1845 davon befreit. Das Weitere f. m. Beblendorfer Hof.

### Serrenfahre, fruber Gobesmannshus.

Einzelnes Haus auf dem linken Travenufer, 4 Meile von Lübeck, im Travemunder Winkel. Stadteigenthum. Militairs Bezirk Travemunde. Kirchspiel Schlutup; jedoch wird dem Passtor in Natekau, im Fürstenthume Lübeck, eine Abgabe entrichtet für die Ländereien welche zur Herrenfähre vor der Berkoppes lung des benachbarten Dorfes Siems gehörten, bei welcher Geslegenheit zwischen beiden Ortschaften eine Umtauschung statt fand. Einwohner 1815 - 9. Arcal 18753 Nuthen. 1 Pachter. 2 Pferde, 5 Kühe, 4 Schweine.

Fahre über die Trave. Die Fahre mit den Landereien wird immer einem alten lubedischen Schiffer auf Lebenszeit verspachtet. Bor ungefahr 20 Jahren ward bas Projett entworfen

diese Fahre eingehen zu laffen und hier ober auf einer andern bequemeren Stelle, zur sichern und schnellern Communication, eine Brude über die Trave zu bauen. In neuerer Zeit ist dies ses Projekt wieder aufgenommen worden.

Der Pachter ist verpflichtet, für einen bestimmten Lohn, auf Begehren die Schiffe welche die Trave herauf oder hinunter gehen, um die scharfe Bucht, welche hier der Fluß bildet, zu treideln (mit Pferden ziehen zu lassen). Unterhalb der Hersenschieden einer Bucht, der große Avelund genannt, befand sich früher der Hafen für die hanseatischen Kriegoschiffe (Orlogs-Hasen); es liegen darin noch die Trümmer von dreien Schiffen; m. s. Trave.

Schon im J. 1190 stand hier ein Hand, Gobesmanns, bus, mit einem Hofe, bewohnt von dem Pachter der Fahre, welche hier der Graf von Holstein eingerichtet hatte. 1247 war die Fahre dann auf eine kurze Zeit an Lübeck verpfandet. Bom Grasen Johann III. zu Holstein 1329 zugleich mit dem Stadt, chen Travemunde, fur 530 mk, Silber, oder 1060 mk Pfennige gekauft. Zugleich entsagte Holstein in der Verkaufdurkunde dem Recht, jemals eine andere Fahre über die Trave zwischen Lübeck und dem Meere anzulegen. Nur der Stadt sollte allein die Fährgerechtigkeit zustehen.

# Herrenwnt, früher hernigmyt, auch heringsmyt.

Dorf auf bem linken Travenufer, im Travemunder Winkel. Gigenthum bes St. Johannis-Jungfrauen-Stifts. Militair-Bezirk Travemunde. Rirchfpiel Ratekau im Fürstenthume Lubed.

Einwohner  $\begin{cases} 1815 - 63. \\ 1828 - 68. \end{cases}$  Areal 4930 [Muthen. 8 Kathner. 2 Schneiber, 1 Schufter, 1 Zimmermann, 1 Tischler, 2 Altentheilsleute, 6 Tagelohner. 10 Haufer, 14 Haushaltungen.

13 Rube, 20 Schweine. Die hier befindlichen Wind, und Baffermublen gehoren zu bem Dorfe Kufenig. Fabre über die Trave für Fußganger.

Nach einer alten nicht unwahrscheinlichen Sage lag bas Dorf ehemals am rechten Travenuser, ganz nahe bei Schlutup; noch im Jahre 1442 war es nach Schlutup eingepfarrt, und wird auch oft mit diesem gemeinschaftlich, fast als eine Ortsschaft genannt. Das Weitere s. m. Kutenig.

### Soffeld, m. f. Rrummbeder Sof.

### Sohenftiege.

Einzelnes Krughaus an der Trave und an der Landsstraße nach Oldestoe, & Meile von Lübeck. Eigenthum der Parschamschen Stiftung und Pertinenz vom Gute Padelügge. Mis litair-Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Hamberge im Fürstenthume Lübeck. Einwohner \( \begin{array}{c} \frac{1815}{1828} - \frac{12.}{6.} \end{array} \] Areal 1680 [Ruthen. 2 Haufer, 1 Hanshaltung. 2 Pferde, 3 Kühe, 2 Schweine.

#### Sohewarte.

Daß an ber holfteinischen Grange. Das Beitere f. Pabelugge.

1330 ward bes Gehöfts schon erwähnt. 1506 von ben Truppen Herzogs Heinrich von Mecklenburg in Brand gesteckt. 1534 von ben Solbaten Herzogs Christian von Holstein eins geaschert.

#### Sollenbed.

Dorf auf bem rechten Ufer ber Stecknit, im ehemaligen Umte Behlendorf; in einer hügeligten Gegend,  $2\frac{\pi}{8}$  Meile von Lübeck. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Riperau. Kirchspiel Behlendorf. Einwohner  $\begin{cases} 1815-69.\\ 1828-74. \end{cases}$  Areal 99422 []Rusthen, mit Einschluß von 32197 []Ruthen Hölzungen. Einige Wiesen liegen auf dem linken Stecknitzufer in der lauendurgischen Feldmark Göldenig. 6 Dreiviertelhusener, (aus einem früheren Nerus mit dem adelichen Gute Culpin genießt eine Dreiviertelhuse einige Borzüge), 1 Halbhusener, 1 Viertelhusener. 2 Westher, 8 Arbeitsleute. 18 Haushaltungen. 28 Pferde, 56 Kühe, 94 Schaafe, 38 Schweine.

Das Dorf hat wahrscheinlich seinen Namen von einem Bache (Hollenbeck), welcher in ber Gegend bes lauenburgischen Dorfes Holstendorf und Gr. Disnak entspringt und weiterhin die Granze zwischen den Feldmarken Gr. Berkentin und Hollenbeck bildet. — Die Eingesessenn mussen dem Behlendorfer Hofe Hand, und Spanndienste leisten, wovon sie aber gegen eine bils lige Abgabe bis 1845 befreit sind.

In Suben bes Dorfes steht an ber Strafe ein steinernes Kreuz, bessen Inschrift (Monchsschrift) beinahe erloschen ist. — Im 14. Jahrhundert war hier ein Zoll, welcher 1448 noch existirte. Das Beitere s. m. Behlendorfer Hof.

### Sollenbeder Papiermuhle.

Einzelnes haus an der Feldscheide zwischen Behlendorf und Hollenbed unweit der Stecknitz belegen. Privateigenthum. Militair, Bezirk Rigerau. Kirchspiel Behlendorf. Einwohner  $\{1815-6.\}$  Arcal 1060 [Muthen. 1 Papiermüller, 1 Arbeits, mann. 1 Haus, 2 Haushaltungen. 2 Pferde, 2 Kühe, 3 Schweine.

Das Wasser aus bem Behlendorfer See kann vermittelst eines vorhandenen 340 Ruthen langen Grabens (m. s. Behlendorfer See), den der Papiermüller auf seine Kosten aufzuräumen hat, hieher geseitet werden. Die Wassermühle ist nicht mehr vorhanden; nur wenig Maculatur wird gegenwärtig noch durch eine Rosmühle fabricirt. Dem Eigenthümer steht das Recht zu, in dem vormaligen Amte Nigerau und Behlendorf Lumpen zu sammeln.

### Solfteinthor, Machfte Umgebungen vor dem.

Berstreut liegende Hauser und Kandereien nahe vor diesem Thore. Areal Total 322076 [Muthen, davon besigt die Stadts Casse 158082 [Muthen, das Pferdekaufers-Amt 22392 [Muthen, das Knochenhauers Amt 17778 [Musthen und Privatleute 123824 [Muthen. Militairs Bezirk Holsstein und Privatleute 123824 [Muthen. Militairs Bezirk Holsstein Kirchspiel St. Lorenz. Einwohner { 1815 — 1003.} 1 Pastor, 1 Organist und Schullehrer, 10 Kunsts und Handelsgärtner, 73 Kohlgärtner, 1 Bleiche, 1 Amochenschwärzesabrike. 30 Lustgärten, 9 Wirthsbäuser, 20 Reisschlägerbuden, 108 Wohsnungen, überhaupt 155 Haupts und 195 Rebengebäube, 260 Haudshaltungen. 1 Judenkirchhof. Bürgers und WaisenkindersSchüßenshöfe. 180 Pferde, 360 Kühe, 270 Schweine.

Lanbftrage nach Dibesloe, Riel und Gutin.

Die St. Lorenz Rirche (Filial ber Petri Rirche in Lus bed) ward von 1663 bis 1669 auf ber Stelle bes alten Pests hofes erbaut. Der Kirchhof ist mit Monumenten gegiert.

Der Finkenberg, aus 18 Haupt, und 7 Nebengebäuben bes stehend, biente in früherer Zeit zum Hopfenbau, weshalb er auch Hoppenbarge genannt ward. Der größte Theil der hiezu gehösrigen Garten liegt am nordwestlichen Thalrande der Trave und zeichnet sich durch große Fruchtbarkeit aus.

Die Lachswehr mit dem dazu gehörigen Saatlande schenkte Graf Johann der Milbe von Holstein 1329 einem lübeckischen Burger. Im Jahre 1463 kaufte sie die Stadt. Dieser anges nehm belegene und sehr besuchte Bergnügungsort hat seinen Nasmen von dem ehemals hier gehaltenen Lachsfang. 1669 bestand ein Theil des Gartens, worauf gegenwärtig eine Allee steht, noch aus 5 Inseln. — Die Lachswehr ist von der Stadt-Casse auf Pacht ausgegeben.

Einsegel, Fahrhaus mit Schenkgerechtigkeit, an bem linken Travenufer. Alls Lübeck noch Festung war, mußten bie eine laufenden Schiffe hier die Segel streichen; daher ist wahrscheinslich der Name entstanden. Die Fahre über die Trave ist nur für Fußganger eingerichtet. Zum Fahrmann ward bisher nur ein lübeckischer Schiffer gewählt. Beim Einsegel wohnen mehrere Gartner.

Walbemar II. schenkte 1216 ber Stadt mehrere Guter vor bem Holsteinthore mit bem Weichbilberechte.

### Sorft, Die.

Eine kleine Infel in ber Wakenit, bem ersten Fischer, buben gegenüber. Privateigenthum. Militair Bezirk Mühlen, thor. Kirchspiel Aegibien in Lübeck. Einwohner {1815 - 14.} {1828 - 13.} Areal 446 [Ruthen. 3 Gartner. 3 Haufer, 3 Haushaltungen. 5 Kuhe, 4 Schweine.

Hier stand ehemals die 1534 zerstörte Dlausburg, bis bas hin ein Bersammlungs, und Belustigungsort ber lübeckischen Pas trizier.

#### Sutte, Mite.

Einzelnes haus auf bem Dissauer Felbe. Eigenthum bes hospitals jum beil. Geift. Militair, Bezirk holfteinthor.

Kirchspiel Eurau. Einwohner { 1815 — 5.} Areal 15468 []Rusthen. 1 Tagelbhner. — Bis 1838 verpachtet.

Surterthor, Rachfte Umgebungen vor bem. D. f. Muhlenthor.

Ifraeleborf, friher Yffaleborp, Mffageltorpe, Ifrehelftorpe.

Dorf nordwestlich und ½ Meile von Lübed. Stadteigensthum. Militair.Bezirk Burgthor. Kirchspiel Schlutup und Jascobi in Lübed, namlich 8 Parcelen jenseits des Schellbrooks sind in jener und 7 Parcelen diesseits desselben in dieser Kirche eingepfarrt. Einwohner {1815 - 122.} Areal 444604 []Rusthen, mit Einschluß von 282477 []Ruthen Hölzungen. 3 doppelte (worunter 2 Ausbauer), 2 eine und einehalbe und 6 einssache (worunter 2 Ausbauer) Erhpachtsparcelen, 9 Kathenstelsen. Hierunter sind auch diejenigen begriffen welche am Ikraelsborfer Wege liegen. — 11 Erbpächter, 9 Käthener. 1 Förster, 1 Schullehrer, 1 Schuster, 1 Schueider, 11 Tagelöhner. 21 Häusser, 40 Haushaltungen.

Gine fcone Lindenallee fuhrt vom Burgthore bierber.

Die neue nach Travemunde zu bauende Strafe wird vielleicht burch biefes Dorf ober boch nabe vorbei fuhren. M. f. Danischburg und Schlutup.

Es ist im Sommer ein besuchter Beluftigungsort. In einem Theile ber iconen Solzung befinden sich angenehme Spatiergange.

Alle Erbpachter haben bas Recht Thee und Raffee zu schenken.

Warb 1781 in Erbpacht gelegt. — Die Eingesessenen mussen Sand und Spannbienste gur Ausbesserung bes Landgrabens und bes Ifraelsborfer Weges leisten.

1227 ward schon bes Dorfes erwähnt; bamals besaß bie Wittwe Esicus Albus einen Theil besselben. Es ward 1506 von ben Truppen Herzogs Heinrich von Mecklenburg in Brand gesteckt.

Jurgen, St. M. f. Muhlenthor.

### Ivendorf.

Dorf im Travemunder Winkel, 14 Meile von Lübeck, am Wege nach Travemunde. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Travemunde. Einwohner \{ \begin{array}{l} 1815 - 102.\\ 1828 - 90.\\ \end{array} \] Areal 155883 [] Nusthen. 6 Hufener, 1 Käthener. 1 Altentheilsmann, 1 Weber, 11 Tagelöhner. 14 Haufer, 18 Haushaltungen. 39 Pferde, 70 Kühe, 189 Schaafe, 56 Schweine.

1 hufener hat ausgebauet und wohnt jum Bornteich. Es war fruber ein Capitelsborf, gebort aber feit 1803 ber Stadt.

### Rahlhorft, fruber Coleborft.

Rahe vor dem Muhlenthore und in den nachsten Umgebungen desselben belegen, größtentheils von Gemusegartnern bes wohnt. Gehörte früher St. Jürgen, jest Privateigenthum. Militair Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Dom in Lübeck. Einswohner { 1815 — 222. } Areal 9014 [ Muhhen. 20 Gemuses gartner, 22 Tagelöhner. 26 Haushaltungen. 47 Pferde, 37 Kühe, 50 Schweine.

Die Rahlhorft geborte icon 1387 an bie Stadt.

### Ranindenberg.

Eine Halbinsel in ber Wakenis, zwischen bem ersten und zweiten Fischerbuben. Privateigenthum. MilitairsBezirk Burgsthor. Kirchspiel Aegibien in Lübeck. Einwohner {1815 — 22.} {1828 — 27.} Areal 3360 [Nuthen. 1 Eigenthümer. 1 Brenner, 1 Fahrsmann, 3 Arbeitsleute. 3 Haufer, 6 Haushaltungen. 3 Pferbe, 40 Kühe und Ochsen, 8 Schweine. 1 Delmühle, 1 Amidamsfabrike, 1 Brennerei. Uebersahrt über die Wakeniß nach dem ersten Kischerbuben.

1684 von ber Stadt an J. Widberich verfauft.

Rathen beim Baumsberg, M. f. Baumsberg.

#### Rrabenteich.

Teich von geringer Tiefe, in Subost ber Stadt, beren Mauer er bort bespühlt. Areal 4993 [ Ruthen. Das Basser besselben, welches er aus ber Wakenitz erhalt, treibt die Walksmühle am Mühlenthore; ber Grund ist moddig. Er ist eigentslich nur als Fortsetzung der Wakenitz anzusehen.

### Rrempeleborf, fruber Crempe.

Dorf in Nordwest und & Meile von Lübeck. Eigenthum der Wittwe Souchay in Lübeck und von B. Rosen jr. in Hamsburg. Militair: Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Rensessleib im Fürstenthume Lübeck, seit 1711. Einwohner \{ 1815 — 200. \} 1828 — 263. \} Areal 144140 [Ruthen. 4 Zeitpächter und 22 Erbpächter. 2 Mus

2 Musstanten, 1 Hollanbereipächter, 1 Gartner, 1 Krapenmacher, 1 Huhnerfauser, 12 Tagelohner. 44 Hauser, 51 Haushaltungen. 58 Pferbe, 102 Rube, 70 Schweine. 1 Fabrit von Wollen und Baumwollen Krapen und Schufspahn.

Un ber Granze bes Dorfes gelangt man vermittelft einer Brude über bem Landgraben in bas herzogthum holftein.

Das Dorf kam 1247 burch Kauf von den Grafen Gerharb und Johann von Holstein an Lübeck. 1509 ward es von den Danen und 1534 von den holsteinischen Truppen in Asche gelegt.

## 'Krummbeder Hof, auch hoffelb, Krummbeder hoffelb, fruber Obernwohlber hof.

Iwei Gehöfte auf bem Krummbeder Felbe in Nord, west von Lübed. Eigenthum bes Hospitals zum heil. Geist. Militair, Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Curau. Einwohner { 1815 — 12. }
1828 — 14. }
Pachter beibe Gehöfte bis zum Jahre 1847 in Pacht. 2 Haufer, 2 Haushaltungen. 11 Pferbe, 52 Kübe, 12 Schweine.

Im Jahre 1531 von Poggewitsch für 700 mg Lub. Pfens ninge gefauft.

#### Rrummbect.

Dorf nordwestlich von Lübeck. Eigenthum bes Hospitals zum heil. Geist und ber Aegidien Kirche in Lübeck. Das Hosspital besitzt 2 Hufen mit einem Areal von 45616 Muthen, und letztere 3 Hufen, beren Areal 47660 Muthen beträgt. Militair, Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Curau. Einwohner \$1815 — 130.}
1828 — 104.}
5 Hufener (ber Eigenthumer einer Hufe wohnt in dem benachbarten fürstlich lübeckischen Dorse Oberns

wohlbe), 5 Rathener. 1 Schullehrer, 1 hollandereipachter, 1 Schufter, 1 Beber, 1 Schmied, 1 Schafer, 6 Altentheilsleute, 11 Tagelohner. 16 haufer, 26 haushaltungen. 24 Pferbe, 105 Ruhe, 54 Schweine.

Rram . und Biehmarkt am Mittwoch in ber vollen Boche nach Bfingften.

Die Salfte bes Dorfes gehörte schon 1321 einem lübedischen Burger. Das Hospital zum heil. Geist kaufte seinen Unstheil 1392 von den Grafen Gerhard und Klaus zu Holstein. 1369 verkaufte Harms Warson an den Caland zu St. Negidien die 3 Hufen für 190 ml. Pfenninge.

Die Granze zwischen ben zu Krummbed und bem holsteinis schen Gute Monkhagen gehörigen ganbereien ward burch einen Bergleich mit bem herzoge von holstein Plon im Jahre 1748 neu bestimmt.

#### Rurau. D.f. Curau.

### Rutenig, fruber Rutelfe, Ruteniffe.

Dorf im Traveminder Wintel, 13 Meile von Lubed. Eigenthum bes St. Johannis-Jungfrauen-Stifts. Militair-Bezirk Traveminde. Kirchspiel Ratekau im Fürstenthume Libed. Einwohner { 1815 — 112. } Areal 179323 Muthen. 3 Hufener, 1 Dreiviertelhufener, 1 Biertelhufener, 1 Käthener. 1 Schullehrer, 1 Weber, 1 Tischler, 1 Muller, 3 Altentheiseleute, 9 Tagelohner. 1 Armenhaus (Schlüterkathen genannt), worin 13 Arme. 1 Winds und 1 Bassermühle, welche beide unweit herrenwyk liegen. 16 häuser, 27 haushaltungen. 29 Pferde, 91 Kühe, 52 Schase, 34 Schweine.

1330 von bem Rector ju Brugge, heinrich, und beffen Bruber, bem lubedischen Burger R. Godetiet fauflich erstanden.

r.

Die Wassermuhle warb 1481 vom Domkapitel gekauft; bie Windmuhle ist erst vor wenigen Jahren neu erbaut. Seit 1803 steht bas Dorf unter lubeckischer Hoheit.

Lachswehr. M. f. holfteinthor.

Landgraben, auch Canbmehr.

Grangeraben. (M. f. Allgemeine Ueberficht Seite 4: Grangen.)

- 1. Er erhebt fich aus ber Trave bei Sobenftiege, geht um Dadelugge, erhalt bei Roggenborft von ben anliegenden bis geligten Gegenben Baffer, fließt an ben Grangen ber Felbmars fen Schonboten, Steinraberhof, Rrempeleborf und Borwert, und fallt in ben Tremfer Teich. Bon ben Tremfer Rupfermublen bis jur Trave, ber Treibelhutte gegenüber, ichlieft ber Bach bas Beichbild ber Stadt ein. - Lange 2850 Ruthen - Un ber Relbicheibe gwifchen Roggenhorft und Schonbofen und beim Steinraderbaum ift er gestaut und abgebammt. (Ueber ben 3wed biefer Abdammungen f. m. Fluthgraben). Muf biefer Strede find folgende Bruden ober Damme, auch Baume genannt: 1) bei Sobenftiege; 2) beim Steinraberbaum; 3) bei Rrempeleborf und 4) bei Trems. Angelegt marb biefer Theil bes landgrabens im Jahre 1303. (Bon ber Munbung bes Tremfer Mublbachs in die Trave, ift diefe bis Schlutup bie Deichbildegrange.)
- 2. Von der Trave bei Schlutup bildet der Bach von der Papiermuhle mit dem oberhalb derselben gelegenen Teiche den Landgraben. Zwischen diesem Teiche und dem von Schwarzsmuhlen befindet sich ein viersacher Graben. Aus dem Schwarzsmuhlenteiche steigt der Landgraben bis beinahe gegen die Mitte des Besloer Moores und fällt von da längs der Gränze der Feldmarken Wesloe und Brandenbaum bei Hundtenhorst in die Bakenis. Länge 1600 Ruthen.

Bur Communication bienen brei Bruden: bei Schlutup, Schwarzmuhlen und Brandenbaum. (Die bei Schwarzmuhlen ift nur fur Fußganger.)

3. Als naturlicher Bach (hier Aue genannt) steigt er in der Gegend des 3ten Fischerbubens aus der Wakenis, zieht sich zwischen und langs den Feldmarken Strecknis, Monkhof, Wulfsborf und Borrade bis zur Feldscheide zwischen diesem Dorfe und dem Pachthose Niemark hin und wendet sich dort nördlich (als kunstlicher Graben) gegen den Crummesserbaum; vonwo er nördlich der Eronsforder Brücke in die Stecknis fällt. — Länge 1850 Ruthen. — Auf dieser Strecke sind für die Communication 2 Brücken (beim Gronauerbaum und bei Monckhof), 1 Steg für Fußgänger (bei Borrade) und 1 Damm (beim Crummesser, baum) vorhanden.

(Das Weichbild ber Stadt wird von dem angegebenen Puncte burch die Stecknis bis zu ihrer Mundung in die Trave, und von dort bis Hohenstiege durch letteren Fluß begrängt.)

Der Landgraben hat 3 Scheitelstrecken. Die erste befindet sich zwischen dem Steinraderbaum und dem Stau an der Feld, scheide zwischen Roggenhorst und Schönboken. (Bom Steinraderbaum fließt das Wasser des Landgrabens in den Tremser Teich, von jenem Stau aber in die Trave bei Hohenstiege, und dasjenige welches sich in dieser abgedämmten Scheitelstrecke sammelt, geht in den Fluthgraben). Die zweite ist im Wesloer Moore (ein Theil des Wassers fließt in den Schwarzmühlenteich, der andere in die Wassenis). Gine dritte ist beim Crummesser, baum (nordlich ergießt sich sein Wasser in die Stecknis, südlich in die Aue, deren Ursprung sich im Erummesser Moore verliehrt).

Die Aufraumung bes Landgrabens liegt ben Thorbewohsnern, ben Ifracloborfer Eingeseffenen und anderen ob. Seine Rormalbreite kann ju 16 Fuß angenommen werben.

Früher biente ber Landgraben gur Bertheidigung.

### Lauerhof, Alt, früher Sof tom Lowen.

Pachthof norbostlich von Lubed. Stadteigenthum. Mislitair Bezirk Burgthor. Kirchspiel Schlutnp. Einwohner {1815 — 28. } Areal 39329 Muthen. 1 Hofpachter. 1 Holz voigt, 1 Hollandereipachter, 2 Tagelohner. 3 Hauser, 5 Hausshaltungen. 4 Pferde, 26 Kübe, 8 Schweine.

Der hof ift bis 1849 verpachtet. Er existirte schon 1334 und war damals Privateigenthum. 1427 gehörte er ber Stadt, ward hierauf vertauft und gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts aufs Neue tauflich erstanden.

### Lauerhof, Ren (am Berge),

Pachthof nordöstlich von Libeck rechts an der Landstraße nach Mecklenburg. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Burgthor. Rirchspiel Jacobi in Lübeck. Einwohner \{ \frac{1815}{1828} - \frac{10}{25} \} Areal \frac{63203}{1808} \] Muthen. 1 Hofpachter, 1 Hollandereipachter, 1 Holze voigt (wohnt in der Nahe des Hofes), 2 Tagelohner. 2 Hausfer, 2 Haushaltungen. 9 Pferde, 60 Kühe, 12 Schweine. Bis 1839 verpachtet.

# Lauerhof, Den (am Sucheberge).

Pachthof nordöstlich von Lubed links an der Landstraße nach Mecklenburg. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Burgthor. Kirchspiel Schlutup. Einwohner \{ \begin{array}{l} 1815 - 12. \\ 1828 - 16. \end{array}} \text{ Areal 41775} \quad \text{Muthen.} \quad \text{Dosphackter}, \quad \text{Dollandstreipachter} \text{ (bie Tagelohner wohnen in Wesloe). \quad \text{Dauskatter}, \quad \text{Daushaltungen.} \quad \text{Dosphackter}, \quad \text{Dosphackter}, \quad \text{Daushaltungen.} \quad \text{Dosphackter}, \quad \text{Dosphackter}, \quad \text{Daushaltungen.} \quad \text{Dosphackter}, \quad \q

Der Alt Cauerhof und bie Canbereien ber beiben Neu Lauerhofe murben in neuerer Zeit von ber Pachtung bes Hofes Besloe getrennt (vonmo aus fie bis bahin bewirthschaftet wurden); in bemselben Jahre wurden auch die Gebaube ber beis ben Neu Lauerhofe aufgeführt. Bis 1841 verpachtet:

### Lubect,

früher Liubice, Lubete, woraus Lubed — lateinisch Lubeca — geworben ift.

Ueber bie Berftammung biefes Namens find bie Wefchichts schreiber uneinig; am richtigsten burfte er von Liuby, Ronig ber Wilfen, ber fich mit bem Danentonia Gottfrieb, im Anfange bes 9. Jahrhunderts gegen bie Obotriten verbunden hatte und einen Baffenplat an bem Flugden Schwartau errichtete, welchem man ben Namen Liubyt gab, abzuleiten fenn. Man fieht noch gegenwartig nabe an ber Munbung ber Schwartau in bie Trave, an beffen rechtem Ufer einige Ruinen (Erbaufwurfe, Funbas mente u. bgl.); auch beift bie Wiese worauf fie fich befinden noch jest Burgmall. In Urfunden bes 13. und 14. Jahrhuns berts fommt ber Ort haufig unter bem Ramen Olden Lubefe Er murbe fpater jum Gute Rolbenhove, bem jegigen fürstlich lubedischen Umte Raltenhof, geschlagen. Alt Lubed ober jenes Lubed an ber Schwartau mar besonders feit bem Anfange bes 12. Jahrhunderts fraftiger aufgeblüht; benn nachbem Beinrich, ber Gobn bes fruberen Benben Furften Gotts ichalf, wieber in Bagrien eingebrungen, und ihm ber größte Theil biefes ganbes von bem vormaligen Beberricher ber Benben Cruco abgetreten mar, machte er im Sabre 1105 Alt Lus bed zu feiner Refibeng. Die Statte gwifden ber Trave und Batenis, auf welcher bas beutige Lubed fteht, und welche ihrer portheilhaften Lage megen, icon fruber ben Benben baufig gum Waffenplate biente, auch langit icon von Rifdern bewohnt marb, war eben damals von dem wendischen Fürsten Eruco neu be, festigt und sein gewöhnlicher Anfenthalt. Diese Feste hieß, wie der Hügel, auf welchem sie erbauet Bucu. Als aber Eruco durch heinrichs hinterlist und seiner Gattin Untreue einen schmahlichen Tod fand, und heinrich sich dann wieder die herrschaft über das ganze Wendenland sicherte, stand der Ort Bucu bald wieder verbbet und menschenleer.

Schnell blubete bagegen jenes Lubed an ber Schwartau auf; boch nur so lange Heinrich selbst lebte wehrte es die Ansgriffe ber feindlichen Rugier ab, die an ihm ben Tod ihres Stammfürsten Ernco rachen wollten. Seine Nachfolger, in Fehben mit dem sächsischen Statthalter in Holstein verwickelt, konnten die Stadt nicht hinlauglich schigen. Sie erlag baher im Jahre 1139 einem neuen Angriffe der Rügier, die nun in wilber Buth alles bis auf den Grund zerstörten.

Co ging jenes Lubect an ber Schwartan unter. Erft nach. bem bie wendischen Furften im Sahre 1142 gang Wagrien bem Grafen von Solftein, Adolph II., abtreten mußten, founte wies ber an ben Hufbau ber Stadt gebacht merben. Dem Grafen Ubolph ichien aber mit Recht ber Sugel Bucu, wo noch bie Trummer von Cruco's alter Fefte ftanben, vortheilhafter fur eine neue Stadt, als ber Plat, auf welchem Alt Lubect fand. Co murbe benn im Jahre 1143 auf bem Sugel gwischen ber Watenig und Trave bie neue Stadt gegrundet. Die wenigen Ginwohner von Alt Lubed, Die fich burch bie Flucht gerettet hatten, waren bie erften Bewohner bes Orts, auf ben fie nun ben Ramen Bubed übertrugen; ju ihnen manberten aber balb auf Graf Abolphe Ginladung, auch viele Frembe aus Defts phalen, Friedland und ben pommerfchen Ruften ein, und fo erhielt bas beutige Lubed im Jahre 1143 (nicht aber, wie oft falfch angegeben wird, 1140) feinen Ramen und feine Bemobner.

Die geographische Lage ber Stadt ist burch neuere Meffuns gen genauer bestimmt. Der norbliche Marienthurm liegt nach Prof. Schumacher unter 53° 52' 10" nordlicher Breite, und 28° 20' 48" oftlicher Lange von Ferro.

Der höchste Punct der Stadt (hinter der Kanzelei) ist 58 Fuß über dem ordinairen Wasserspiegel der Trave und 65 bis 66 Fuß über dem der Ostsee erhaben. Die Stadt liegt an der Trave und Wakenig, in einer flachen Gegend; nur in Osten und Westen von den Anhöhen dei Warly und dem Finkenberge beherrscht. Sie ist auf der Platte und am Abhange des Hügels gebauet, welcher sich zwischen der Trave und Wakenig hinzieht, und wie schon erwähnt, vormals Bucu genannt wart.

Die Trave fließt westlich unter ben Mauern ber Stadt vorsüber, und bildet von ber Holsteinthorbrücke bis zum Unterwasserbaum ben mit Bollwerk eingefasten hafen für Seeschiffe. M. s. Trave. — Die Wakenig bespühlt in Osten die Mauer ber Stadt und fällt durch ben Krähens und Mühlenteich bei ber Wipperbrücke in die Trave. M. s. Wakenig.

Die Grunbstäche worauf die Stadt sieht ist von elliptischer Gestalt; mitten durch dieselbe zieht sich nach dem größeren Durchmesser von Süden nach Norden ein Rücken, der wie schon angegeben zum Theil 58 Fuß höher als der Wasserspiegel der Trave ist. Dieser größere Durchmesser (vom Mühlendamm bis zum Burgthor) hat 337 Ruthen oder 5392 Fuß, und der kleinere vom blauen Thurm bis zur hundestraßenpforte, 216 Ruthen oder 3456 Fuß Länge. — Der Umfang innerhalb der Mauer beträgt 900 Ruthen — über Z geographische Meile — und der Flächeninhalt 53771 [Ruthen, ohne den Wall u. w. d. a. (33986 [Ruthen).

Die Stadt ist auf ber westlichen Seite mit einem Balle von 10 Bastionen umgeben, welcher sich nordlich beim Unterswasserbaum und süblich bei der Wipperbrude an die Trave lehnt. Bon der Wipperbrude bis zum Krahenteiche sind noch 2 Bastionen vorhanden. Die Ofiseite (ber Krahenteich und die Watesnich) ist von 3 kleinen Bastionen beherrscht.

Die alteste Befestigung ber Stadt bestand aus holzernen Planken langs ber inneren Seite ber Trave und Wakenit, aus Zugbruden und Erbschanzen in der Gegend des heutigen Burgs und holsteinthors. Fester wurde aber die Stadt schon als sie 1201 bis 1225 unter der herrschaft der Danen stand. Diese bauten an der Trave beim heutigen Burgthor eine starte Burg, die freilich die Burger, nach ihrer Befreiung, zum Theil wieder zerstörten. Doch arbeitete man 1241 mit erneuetem Eiser an der Besestigung der Stadt, umgab sie mit wirklichen Mauern und legte auch jenseits der Trave Mauern und Graben an.

Der Grund zu ben zum Theil noch stehenden Festungswers ten wurde erst 1477 gelegt; ihre spätere Gestalt und Ausbehnung erhielten sie aber hauptsächlich erst von dem Jahre 1573 bis 1587. Auch während bes 30jahrigen Krieges wurden noch mehre Außenwerfe neu angelegt.

Bon 1802 bis 1808 find alle Augenwerte ganglich abgetras gen, bie Bruftwehren geebnet, bie Baftionen abgerundet und Diese sowohl als bie Raussebraie ju schattigen und freundlichen Spatiergangen eingerichtet. Der Wall ift mit einem 8 Rutben breiten Baffergraben und bie Stabt an ber Bafenis und bem Rrabenteich mit einer Mauer umgeben, welche von fleinen Thur. men flantirt wird (an ber Trave fteben nur noch bin und wies ber einige Theile ber ehemaligen Mauer). Die Stadt hat 4 Thore; nordlich bas Burgthor, vonmo aus man nach Meds lenburg und Travemunde gelangt; westlich bas Solfteinthor, von bier führen Strafen nach Solftein und ins Fürstenthum lie bed; fublich bas Mublenthor (feit 1375 erft auf biefer Stelle; porber mar es auf bem Mublenbamm belegen), Stragen führen von hier nach hamburg und in bas herzogthum Lauenburg; offlich bas Surterthor, welches nur ein Rebenthor und aufferbalb ber Stadt mit bem Mublenthore burch eine Allee verbuns ben ift.

Die Strafen, beren Ramen icon mehrentheils in Urfunden bes 13. Jahrhunderts vorkommen, fo daß alfo icon damals bie

Stadt fast ganz ihre jetige Gestalt haben mußte, sind größtenstheils mehr ober weniger gefrummt, ziemlich breit (manchen ware jedoch eine größere Breite zu wunschen) aber nicht gut gepflastert, welches täglich durch das Springen der unter densselben angebrachten Wasserleitungsröhren vermehrt wird. Mehre Straßen laufen ziemlich parallel; die Königs und die Breitensstraße, diese auf dem Scheitel des Hugels, durchlaufen die Stadt der Länge nach von Suden nach Norden. Bon diesen beiden Hauptstraßen, worin man die schönsten Hale übrigen entweder östlich gegen die Wassenis oder westlich gegen die Trave, welche wieder unter sich durch mehre Duerstraßen verdunden sind. Diesenigen Straßen welche gegen die Trave stoßen, werden ihres steilen Abhanges wegen Grusben genannt.

Lubed zählt 97 Straßen und Plage (beren lange zusammens genommen 3918 Ruthen oder beinahe 2½ Meilen beträgt), 180 Gange und Hofe. Seit 1731 werden die Straßen u. f. w. bei Nacht erleuch, tet; gegenwärtig sind 394 große und 80 kleine lampen angebracht. Der Markt liegt beinahe in der Mitte der Stadt und bildet ein nicht ganz regelmäßiges Viereck, dessen Flächeninhalt gegen 70000 [Fuß beträgt. Andere bedeutende Plage sind der Ruh, berg (59000 [Fuß) und der Klingberg (37000 [Fuß)."

Die Eintheilung ber Stadt in 4 Quartiere ift eben so regelmäßig als zwecknäßig beschafft. Zwei Linien, die ziemlich genau nach dem größern und kleinern Durchmesser der Grundfläche der Stadt gezogen sind, und sich fast im Mittel, puncte derselben (oberhalb der Kauzelei), im Zusammentressungs, puncte der Mengstraße und Johannisstraße mit der Breitenstraße durchschneiden, theilen die Stadt in 4 Viertel, die beinahe einander gleich sind. Die Nummerirung der Hanser fangt in dem Durchschnittspuncte der beiden Linien mit Nr. 1 an, und jedes Quartier hat für sich eigene fortlausende Nummern. Der Name dieser Bezirke ist von einer in ihnen belegenen Kirche entnommen; doch sind zwei derselben: die Marien Magdalenen oder

Burg Rirche und bie Rirche auf St. Johannishof feit einigen Sabren abgebrochen. I. Sacobi Quartier (ber norboft. liche Theil; zwischen ber Batenig, ber norblichen Geite ber Johannieftrage, oftlichen Geite ber Breitenftrage, bem Rubberg und ber fleinen Burgftrage nach bem Thore bin, mit 741 Saufern\*). II. Marien Quartier (ber fubmeftliche Theil; zwischen ber sublicen Seite ber Mengstraße, ber Trave bis gum Bauhofe und Mublenthore, und ber westlichen Geite ber Dub. tenftrage bis zur Rangelei, mit 974 Saufern). III. Marien Magdalenen Quartier (ber nordweftliche Theil; gwis fchen ber nordlichen Seite ber Mengstraße, ber Trave bis gum Burgthore, ber westlichen Geite ber fleinen Burgftrage und ber westlichen Seite ber Breitenftrage, mit 784 Saufern). IV. Jos hannis Quartier (ber fuboftliche Theil; gwifden ber fublichen Seite ber Johannisstraße, ber Mauer, ber oftlichen Seite ber Mublenftrage, bem Rlingberg, ber Sandftrage bis gur fublichen Seite ber Johannisstraße, mit 926 Saufern). ...

Die Stadt gablt folglich 3425 Saufer (worunter 56 Speischer), außerbem 79 Sale, 74 Wohnkeller und in 180 Gangen und Sofen gegen 1700 Buben.

In militairischer Beziehung ist die Stadt gleichfalls in 4 Bezirfe getheilt; die wassenschung Mannschaft jedes Bezirfs bildet 1 Bataillon zu 4 activen und 1 Reserve Compagnie (mit Einsschluß von 2 Iager Compagnien). Jedes Bataillon ist beilausig 500 Mann stark. Der erste Bezirk (1stes Bataillon) wird begränzt durch die nordliche Seite der Johannisstraße, Rosens garten, Hundestraße; Mauer die zur Rosenstraße; Rosenstraße, große Gröpelgrube; Kuhberg — mit Ausschluß der Bestseite — Offeite der Breitenstraße vom Ruhberg bis zur Johannisstraße; und alle innerhalb diesen Linien gelegenen Straßen und Plägen;

<sup>\*)</sup> Bei ben Angaben ber Sauferzahl find bloß bie Saufer gerechnet, folglich Gange u. bgl. ausgeschloffen. Die fortlaufenden Nummern in den Quartieren geben eine größere Zahl an, weil die Gange u. f. w. ebenfalls ein Rummer fuhren.

außerbem geboren noch hieber, ber Johannishof, Sad, Sundes und Rosenwall, fo wie alle vom Gad bis jur Rosenpforte in ober außerhalb ber Stadtmauer gelegenen Bohnungen. Der ameite Begirt (2tes Bataillon) wird begrangt burch ben Martt, Schuffelbuben; Fischstraße, Trave von ber Braunftrage bis jum Unterwafferbaum; Marftall, Burgthor, Raiferstraße, Schaffereis Mauer, fleine Gropelgrube, große Burgftrage; bei ber Burg; fleine Burgftrage; Beftfeite bes Rubberge und ber Breitenftrage bis jum Markt und alle innerhalb biefer Umgrangung gelegenen Strafen und Plage; noch werben gu biefem Begirte gerechnet: Petri Rirchof, bie Sauferreibe binter biefer Rirche, bie Ginbauschendwasstrage, ber Wall und bas linke Travenufer von ber Solfteinbrude bis jum Untermafferbaum. Der britte Begirt (3tes Bataillon) wird begrangt burch ben Roblmarft, bie Solfteinstraße, Trave von ber Braunftrage bis jum Dublenbamm, Domfirchhof, Mufterbahn; Mublenftrage (bie Offeite berfelben bis gur Konigstraße) ben Rlingberg, mit Ausschluß ber Oftseite, Sanbstrafe (Beftfeite) bis jum Rohlmarft, und alle innerhalb biefer Grange gelegenen Strafen, Plate, Sofe und Bange; ferner gehoren noch bieber bie Braunftrage und ber Ball vom Solftein bis jum Mublenthore mit Ginfchluß biefes Thore und bes Mublenbammes. Der vierte Begirt (4tes Bataillon) wird umgrangt burch bie Gubfeite ber Johannisftrage, bie Saus ferreihe bei Johannis, Rleischhauerstraße, Maner von ber Rleische hauerftrage bis zum Muhlenthore, Unneuftrage, Mublenftrage, Rlingberg, Ronigstraße von ber Mublenftrage bis gur Johannisftrage, Breitenftrage von ber Bahmftrage bis gur Johannisftrage und alle burch biefe Linien umschloffenen Stragen, Dlage, Bange u. f. w.; außerbem gebort zu biefem Begirte: bas Schlachts baus, bie Mublen am Surtertbore; ber Rrabenwall fo wie alle an ober außerhalb ber Stadtmauer gelegenen Plate und Bobs nungen von ber Rleischhauerstraße bis jum Mublenthore.

Rach ber Zahl ber fünf hauptkirchen hat ferner die Stadt und beren nächste Umgebungen eine Eintheilung in fünf Rirch.

fviele. I. Marien Rirchfpiel begreift bie Straffen, Dlake. Bange u. f. w. awifden ber Gubfeite ber Bedergrube, Pfaffenftrage und Glodengiegerftrage, ber fublichen Geite von Johans niebof, westlichen Geite ber Schlumacherstraße, ber Rorbfeite von ber Surterftrage bis jur Breitenftrage, ben Golbichmiebe. buben; ber norblichen Geite bes Marfte und ber Twiete, ber Bestseite bes Schuffelbubens von bem Edhause an ber Braunftrage, ber Rifchftrage bis jum Saufe Dr. 117 an ber Trave amifchen jener Strafe und ber Braunftrage, und von biefem Saufe langs ber Trave bis jur Gubfeite ber Bedergrube. II. Sacobi Rirchfpiel, bas großte von allen, umfaßt ben gangen nordlichen Theil ber Stadt von ber Rorbfeite ber Bedergrube, Pfaffenftrage, Glodengiegerftrage bis zum Burgthore, außerbem bie Saufer am Ball vom Gieghofe bis jum Theerhofe; ferner bie nahgelegenen Saufer vor bem Burgthore, bas Rifcherborf Goth. mund, 7 Parcelen an ber Ifraeleborfer Allee bis jum Solge, Reu Lauerhof (rechts am Wege nach Beeloe), Marly, Bertramehof und Sobewarte. III. Petri Rirchfpiel grangt nordwarts mit Marien, namlich vom Saufe Rr. 359 auf ber Gubfeite ber Surterftrage geht die Granglinie burch biefe Strafe, ben Rabler Schwiebbogen über ben Marft und burch bie Braunftrage bis gum Saufe Dr. 116 gwifchen biefer und ber Fischstraße; fie gebt ferner von biefem Saufe lange ber Trave bis gur Marlesgrube, wird bann begrangt burch bie Norbseite berfelben, Bestseite bes Rlingberge, nordliche Geite ber obern Megibienftrage, Offfeite ber Ronigstraße zwischen ber Megibien und Bahmstraße und ber nordlichen Seite ber Bahmstraße bis jum Saufe Dr. 441. in ben angegebenen Umgranzungelinien liegenben Strafen, Bange, Sofe u. f. m. gehoren folglich ju biefem Rirchfpiele, fo mie bie Saus fer am Wall von Dammannsthurm an bis jum hause Rr. 334 (biefes eingeschloffen) beim Cusmahn. Die Lorengfirche vor bem Solfteinthor ift ein Filial von ber Petrifirche und wird jur Stadt gerechnet; bierin find eingepfarrt: bie nahgelegenen Saufer por biefem Thore, Buntetub, Reuhof und Rebenhof.

IV. Bum Megibien Rirchfpiel geboren alle Strafen, Bange u. f. w., welche burch nachstebenbe Begrangungen einges icoloffen find. Diefe Grange fangt auf ber Gubfeite ber Surters ftrafe beim Saufe Dr. 360 an und geht burch bie Schlumacher. strafe (bie Westfeite ausschliegenb), untere Rleischauerstrafe, langs ber Mauer vom Schlachthaufe bis jur Duvekenstrage, nordliche Seite biefer Strafe, fpringt bann über auf bie meft liche Seite ber Unnenftrage gegen Dr. 806 (alter Pofthof), geht langs berfelben und ber Gubfeite ber Megibienstrafe bis gum Saufe Dr. 844 auf ber Ditfeite ber furgen Ronigstraße; auf ber Ede an ber Gubfeite ber untern Bahmstraße (Saus Dr. 478) giebt fie fich langs berfelben binunter und geht bie norbliche Seite wieder hinauf bis Saus Rr. 441, und verfolgt bann biefe Linie burch ben Balauerfobr bis zum oben angegebes nen Saufe in ber Surterftrage. Ferner geboren bieber bie Saus fer innerhalb bes Surterthore, alle Bleichen und Gartenbaufer an ber Batenig vor bemfelben bis jum Strohfathen (bem Irrenhause gegenüber), die 3 Fischerbuden, Raninchenberg und 6 Sors ften an biefem Fluffe. V. Das Dom Rirchfpiel erftredt fich von ben Grangen ber Rirchfpiele von Megibien und Petri bis gum Mublenthore, es fangt namlich an ber fublichen Gde ber Marlesgrube an, geht langs ber Trave über ben Baubof, an ber Mauer bei ber Mufterbahn, geht uber bie Mublenstraße an ber Mauer fort bis zur fublichen Seite ber Duvfenftrage und bis gur nordlichen Seite ber Unnenftrage (Saus Dr. 807), wenbet fic bann auf bie oftliche Seite ber Mublenftrage in bie furze Ronigftrage (Saus Dr. 844), bann auf bie westliche Geite ber furgen Ronigstrafe überspringent, geht es langs ber sublichen Seite ber oberen Megibienstraße, ber sublicen bes Rlingbergs und von bort, auf ber fublichen Geite, bie Marlesgrube hinunter; bieber geboren auch die Saufer am Ball vom Cuswahn an bis gum Mühlenthore (ben Mühlendamm einschließlich), und bie nahgeles genen Saufer vor biefem Thore, St. Jurgen, Rablborft, Streds nis, Beberfoppel, Gronauerbaum, Rothbed und Petrigiegelei.

hinsichtlich bes Armenwesens ift bie Stadt in 15 Bezirke getheilt.

Lubed gablte im Jahre 1814, 23667 Ginwohner, gegenwartig aber ungefahr 25600 (m. f. statist. Beitrage: Bolfegahl).

Die Stadt bat gegenwartig noch 7 lutherische Rirchen. namlich: 1) Die Marien Rirche eine ber vorzüglichften in Deutschland (Sauptfirche) in ber Mitte ber Stadt, erbauet von 1163 bis 1170; fie hat boppelte Thurme von 422 Ruß Sobe, beren Bau 1304 und 1310 begonnen wurde, und ift 340 Ruff lang. Die Rirche bat 3 Gewolbe ober Schiffe, wovon bas mittlere 156 Rug boch ift und worauf ein fleiner mit einem Glodenspiel versebener Thurm fich befindet. Man findet barin eine große Orgel von 4684 Pfeifen, und eine fleinere Orgel; viele Gebensmurbigfeiten an Gemalben berühmter Meifter, Grabmalern, Schnitwerfen in Solz, Meffing und Stein, eine aftronomifde Uhr welche binter bem iconen Altar angebracht ift und andere Runftwerte. 2) Die Dom Rirche; fie marb 1170 von Beinrich bem Lowen und Bischof Gerold gegrundet und vom Bifchof Bodbolt im 14. Jahrhundert um Die Salfte vergrößert, ihre Lange beträgt 445 Rug und ihre Breite 130 Rug: Die boppelten Thurme find 416 Auf boch. In biefer Rirche befinden fich bie Begrabniffapellen mehrerer Bifchofe von Lubect und vieler abelichen Familien, einige Gemalbe und anbere Sebenswurdigfeiten. 3) Die Megibien Rirche ift vor 1227 erbauet; ihre gange beträgt 240 guß und ber Thurm bat eine Sobe von 332 Ruf. Gie ift mit einer guten Drael und einis gen Denfmalern gegiert. 4) Die Petri Rirche. bauung fallt vor bas Jahr 1163. Die Kirche ift 229 Rug lang und ber Thurm 302 Rug hoch. Durch ben Bau von 1826 ift fie febr verschönert; fie enthalt im Innern ein funfts liches Uhrmert und einige Gemalbe. 5) Die Jacobi Rirche vor 1227 erbauet (ber Thurm 1658), mit einigen Gebende wurdigkeiten und 2 Orgeln. Die lange ber Rirche betragt 256 Rug und bie Sobe bes Thurms 336 Rug. 6) Die

Ratharinen Kirche (Theil eines ehemaligen Franzistaner Rlosters) erbauet 1335, ein Filial ber Marientirche; sie ist 231 Fuß lang und 72 Fuß breit. Sehenswürdig sind in dieser Kirche einige Grabmäler und Gemälbe. Gegenwärtig wird in der Kirche fein Gottesbienst mehr gehalten. 7) Die St. Annen Kloster Kirche erbauet im Jahre 1502, vorzüglich für die Bewohner des Klosters bestimmt (m. s. Wohlthätigkeits Anstalsten). Außer diesen giebt est noch 2 lutherische Kirchen vor dem Holsteins und Mühlenthore, (m. s. diese Thore). Ferner besins det sich in der Stadt eine Kirche für die reformirte und eine Kapelle für die katholische Gemeinde.

Unbere Sauptgebaube in ber Stadt find: bas Rathbans. in ber Mitte ber Stadt belegen, erbauet nach bem Branbe von 1358, und 1442 verlangert, im gothischen Styl aufgeführt. Man findet barin Gebenswurdigfeiten an Gemalben. Schnige werten in Solg und Erg. Unter bemfelben befindet fich ber 1442 angelegte Stadtweinfeller, jest eine Privat Beinschenfe. Borfe, (aufammenbangend mit bem Rathbaufe) biente bis 1673 als Berfaufhaus ber lubedifchen Tuchhanbler. Das Beugs band, erbauet 1594; es marb urfprunglich ale Rornmaggein benutt, barauf bis 1805 als Zeughaus, feit 1826 aber als Bollmagagin. Die ebemaligen Domtapitelebaufer verfallen nach bem Bergleiche von 1803 nach bem Abfterben ber pormaligen Mitglieber bes Rapitels, an bie Stabt; fie find alle icon an Privatleute verfauft. Das Gymnafium und bie Burgerfdule aus bem ehemaligen Frangistaner Rlos fter (erbauet 1225). 1542 ju bem gegenwartigen 3med einges richtet. Die Domfdule in bem ehemaligen Domfavitelefaal; fie ift bie altefte Schule in Lubed. Der Schutting; Berfammlungeort ber Mitglieder bes Schonens, Rigas und Stocholms fahrer Collegiums und jugleich Stadtpofthaus. Berfamms lungshäufer ber Mitglieder ber Raufleute, Rovogrobe. fahrer und ber Rramer Compagnie, bas Saus ber Schiffergesellschaft und biejenigen ber Memter. Das Sics.

Gebaube des Ober-Appellations. Gerichts (feit 1823). Das Schaufpielhaus und der Opernsaal find Privatgebaube.

Aussuhrliche Beschreibung ber Kirchen und hauptgebaube ber Stadt findet man in Ziet: Ansichten von Lubed 1825 und: turze Beschreibung ber freien hansestadt Lubed; sowie in: Grundliche Nachrichten von Lubed von Melle (1787).

Ueber St. Johannis Jungfrauen Stift, hospital jum heiligen Geift, St. Annen Armen und Berkhaus ober Klofter, Baisenhaus, hofe (6) für Bittwen und Jungfrauen, Armenhäuser (11), Armengänge (9), Clementskaland, Convente (2), Irrens ober Unfinnigenhaus, Krankenhof, und Podenhaus ober St. Gertrub, f. m. statistische Beiträge: wohlthätige Ansstalten.

Marftall, Gefängniffe, Straf, und Corrections, anftalten, Leibhaus, Stadtbibliothet, Baffertunft, werte, Mublen u. a., f. m. ftatift. Beitrage: nothwendige und gemeinnutige Anftalten.

Schiffswerfte, Droge, Magazine, Lastabie, Sage, bof, Theerhof, Centnerstelle u. f. w., f. m. statist. Beistrage: Sandel.

Lubed ist ber Sig bes Dber,Appellations,Gerichtshofes ber 4 freien Stabte Deutschlands.

Wollmarkt vom 25. bis zum 29. Juni. Krammarkt zwischen Beihnacht und heil. 3 Konigen. Biehmarkt zwischen Michaelis und Beihnacht.

Consumirt wird jahrlich (i. J. 1825) unter andern in der Stadt: 950 Ochsen, 600 Kühe, 2000 Schweine, 5000 Fer, tel, 6600 Kälber, 9400 Hammel; 62000 Pfund gesalzenes und geräuchertes Fleisch, 20000 Hühner, Rapaunen und Enten, 39000 Küfen und Tauben, 18100 Kalfuten und Gänse, 500000 Pfund Fische, 210 Tonnen gesalzene Heringe, 500000 Pfund Butter, 9 Millionen Pfund Mehl, Grüge und Graupen, 17000 Tonnen Kartosseln und Rüben, 600000 Kannen Milch, 429000

Pfund Salz, 17500 Pfund hollandischer und 174000 Pfund holsteinischer und medlenburgischer Kase, 125000 Bouteillen Wein, Franzbranntwein und Num, 45000 Bouteillen Kornbrannts wein, 34000 Faß Bier, 150000 Kannen Biers und Weinessig, 10000 Faben Brennholz, 17½ Millionen Soben Torf, 12000 Tonsnen Steinfohlen, über 1 Million Pfund Heu, 1½ Million Pfund Strob und 60000 Scheffel Hafer.

Große Feuersbrunfte welche die Stadt heimsuchten und zum Theil gang in Asche legten, waren in ben Jahren 1157, 1209, 1251 und 1276.

Belagerungen erlitt Lübed im Jahre 1182 vom Kaiser Friesbrich I., 1189 vom Herzoge Heinrich bem Löwen, 1192 vom Grafen Abolph III. von Holstein, 1201 von Canut VI. König von Dannemart, 1534 vom Herzoge Christian von Holstein. Schlacht am 6. November 1806 zwischen ben Preußen und Franzosen.

# Malkendorf, früher Maletendorf, Malutkendorf.

Dorf nordwestlich von Lübeck. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Curau. Einwohner {1815 — 182.} 21828 — 163.} Areal 143080 [Muthen. 6 Hufener, 1 Halbhufener, 1 Kathe, ner. 1 Schullehrer, 1 Handelsmann, 1 Schmied, 1 Bottcher, 1 Weber, 1 Schuster, 4 Altentheilsleute, 20 Tagelohner. 24 Hauser, 33 Haushaltungen. 50 Pferbe, 130 Kube, 48 Schweine.

Bu ber Felbmark gehört ein bebeutenbes Moor, woraus noch ber lette Marschall von lubed (erster reitenber Diener) jahrlich einige Tausenb Soben Torf erhielt. Das Dorf wird baher oft als Marstallsborf aufgeführt.

- 1340 taufte es ein lubedischer Burger.

#### Marin, fruber acterbof.

Sehoft sehr angenehm, nahe vor bem Burgthore, an ber Wakenis gelegen. Privateigenthum. Militair, Bezirk Burgthor. Kirchspiel Jacobi in Lübeck. Einwohner \ \begin{array}{c} \{1815 - 40.\} \\ \{1828 - 22.\} \end{array} \rm \]
37758 [Muthen. 1 Eigenthumer. 1 Berwalter, 1 Gartner, 2 Tagelohner. 7 Haushaltungen. 9 Pferde, 45 Kuhe, 10 Schweine.

Es war noch vor wenigen Jahren ein fehr besuchter Bergungungsort. Die dabei befindliche Wirthschaftsgerechtigkeit wird gegenwärtig nicht ausgeübt. — Ueberfahrt fur Fußgänger über die Watenip. 1763 befand sich hier eine Maulbeerplantage.

Die Truppen bes herzogs heinrich von Medlenburg (1506) und Königs Christian von Dannemark (1534) verwandelten es in einen Afchenhaufen.

#### Moisling.

Dorf am Zusammenflusse ber Trave und Stecknit, & Meile von Lubeck. Stadteigenthum. Militair. Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Genin. Einwohner {1815 — 415,} worunter 403 Justen. Areal 29551 [] Ruthen, mit Einschluß von 10981 [] Rusthen Hölzung. 5 Halbhufener, 1 Viertelhusener, 8 Kathener. 1 Gutsaufseher, ber zugleich Holzwarter ist.

Christliche Professionisten: 6 Schneiber, 8 Schuster, 1 Bacer, 5 Schenkwirthe, 2 Schlösser, 2 Hoter, 2 Zimmers meister, 1 Mauermeister, 1 Lichtzieher, 1 Mauergesell, 1 Muller, 1 Topfer, 1 Schlachter, 1 Tischler, 1 Mabemacher, 1 Stellsmacher, 2 Bottcher, 1 Gartner, 1 Meber, 1 Kaffceschenker, 1 Kramer, 1 Branntweinbreuner, 1 Destillateur, 1 Birthehaus. 1 Chirurgus. Judische Professionisten: 9 Schlachter, 2 Schneiber; überdies 68 Handelsleute, 1 Rabbiner und 3 Leh-

rer, überhaupt 84 jubische Familien. Neue Synagoge, erbauet 1826. 1 Windmuhle. 89 haufer, 155 haushaltungen. 16 Pferde, 34 Kibe, 50 Schweine. Hölzerne Brude über die Trave und Fahre für Wagen u. s. w. über die Steckniß. (Die Einnahme für Brückens und Fährgeld ist in Pacht gegeben). Im Jahre 1814 wohnten hier nur 33 Judensamilien, welche sich zur Zeit der Einverleibung Lübecks mit Frankreich in der Stadt anssiedelten. Durch Rath und Bürgerschluß mußten diese im Jahre 1824 Lübeck wieder verlassen und nach Moisling zurücksehren, wo die Stadt zur Unterbringung ihrer, seit der Zeit sehr vers mehrten Rachsommenschaft, noch mehre Wohnungen erbauen ließ.

1792 brannte eine Reihe Saufer ab.

Das Gut gehörte 1375 Marquard, von Moisling, 1413 bem Hospital zum heiligen Geist, und ward 1648 von den Gutern Niendorf und Reed getrennt. 1667 begab sich der damaslige Besiger von Höveln unter danischen Schut. 1763 kam es von den Brokborfichen Erben durch Kauf an die Stadt.

Wegen der Hoheit über das Gut und Dorf Moisling konnte sich die Stadt lange Zeit nicht mit dem Herzoge von Holstein vergleichen. Im Travendahler Frieden, im J. 1700, war sie Lübeck unbedingt zuerkannt, doch erhoben sich deshalb auch später noch vielfache Irrungen, welche erst im Vergleich vom Jahre 1802, den die Stadt mit dem Könige von Dannes mark als Herzoge von Holstein wegen der lübeckischen Güter in Holstein abschloß, völlig beigelegt. Darnach behielt denn Lübeck die Hoheit nicht nur über Moisling, sondern auch über Riensdorf und Reeck.

#### Moislinger Sof.

Pachthof am nordlichen Ende bes Dorfes Moisling, in bem Binkel welchen ber Zusammenfluß ber Trave und Stecknis bilbet. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Mublenthor. Rirchspiel Genin. Einwohner {1815 — 50.} Arcal 114749 []Rusthen. 1 hofpachter, 2 hollandereipachter. 1 Brauer, 2 Bogte, 1 Kutscher, 10 Tagelbhner. 5 hauser, 12 Bohnungen, 19 haushaltungen. 23 Pferbe, 180 Kube, 300 Schaafe, 37 Schweine. Braus und Brennerei.

Der hof ift bis 1835 verpachtet. Das Beitere f. m. Moisling.

#### Monthof.

Pachthof subbstlich von Lübed. Eigenthum bes hospitals zum heil. Geist. Militair-Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Dom in Lübed. Einwohner { 1815 — 15. } Areal 66624 [ Ruthen. 1 Hofpachter, 1 Hollandereipachter, 4 Tagelohner. 3 Hauser, 5 Haushaltungen. 10 Pferde, 50 Kühe, 12 Schweine. Bis 1843 vervachtet.

1353 von den Gebrüdern von Gronau dem hospital ge schenkt. 1747 leistete Lauenburg Berzicht auf alle Ansprüche auf den halben Monthof.

# Moorgarten, auch Elba genannt.

Eine Kolonie Handwerker und Tagelohner in der Niem dorfer Haide, seit 1822 angebauet. Eigenthum des Etatraths von Heinhe auf Niendorf. Militair:Bezirf Mühlenthor. Kirch, spiel Kl. Wesenberg im Herzogthum Holstein. Einwohner (1828) 143. Areal 13520 [Muthen. 1 Schullehrer, 3 Schuster, 3 Weber, 2 Zimmerleute, 1 Drecheler, 1 Backer, 1 Seiler, 1 Schlösser, 1 Bottcher, 1 Galanterichandler, 1 Wirth, 1 Haussier, 1 Milchhandler, 3 Wittwen, 17 Tagelohner. 31 Haussier, 42 Haushaltungen. 1 Pferd, 1 Kuh, 4 Schaase, 22 Schweine.

Muhlenthor, Rachfte Umgebung vor bem.

Berftreut liegenbe Saufer und ganbereien nabe vor diefem Thore, worunter auch biejenigen vor bem Surterthore begriffen find. Militair Begirt Mublenthor. Rirchfpiel Dom und Aegibien in Libed. Ginwohner { 1815 - 675.} Die Stadt, Caffe befitt 101195 []Ruthen, bas hospital jum beil. Weift 5804 []Ruthen, bie Megibien Rirche 1307 []Ruthen, bas Ct. Annenklofter 19439 []Ruthen, St. Jurgen hospital 36126 []Rus then, Antonii Brubericaft 4821 [ ]Ruthen, Privatleute 114259 [ ]Ruthen und Total 282951 [ ] Ruthen. 40 Garten und Gehofte. 11 Runft. und Sanbelsgartner, 23 Roblgartner, 10 Birthe. baufer, 16 Bleichen, 1 Delmuble, 1 Rienraucherei, 4 Leimfiebes reien, 1 Anochenschwarzes und 1 Amidamfabrite, 2 Badeanstals ten an ber Bafenig. 1 Irrenhaus, 1 Rranfenhof, St. Jurgen ein Siechenbaus mit einer fleinen Rirde, 1644 erbauet, und einem mit Monumenten gezierten Kirchhofe. (M. f. statistis fche Beitrage: Bobltbatige Anftalten.) St. Annen Rlofter Rirchof. 1 Schule. 99 Sanpte, worunter 30 Gartenbaufer, und 150 Rebengebaube, 40 Wohnungen, 190 Saushaltungen. 84 Pferbe, 110 Rube, 90 Schweine.

Zimmerleute, und Klosterkinder Schügenhof. — Ueberfahrt für Fußgånger über die Wakenig. Landstraße nach Hamburg (bis zur Gränze, 1½ Meile, macadamisirt), Lauenburg und Rageburg. Walkmuble, früher Kukusmöle. Privateigenthum. Areal 3091 [] Ruthen. Ein Krughaus am Wege nach Genin. Die Wassermühle existirt nicht mehr, indessen besteht gegenwärtig noch ein von Pferden getriebenes Walkwerk. Gehörte früher der Krämers Compagnie. — Nöltingshof, kleines Gehöft an der Wakenig. — Elswigshof, einzelne Häuser rechts an der Landstraße nach Lauenburg.

## Duggenbufch.

Einzelnes haus auf bem linken Ufer ber Wakenig, zwisschen Falkenhusen und bem dritten Fischerbuden. Privateigensthum. Militair-Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Aegidien in Lusbeck. Areal 213 [] Ruthen. Einwohner 1828 — 7. 1 Schuster, 1 Arbeitsmann. 2 Haushaltungen. 2 Kube, 3 Schweine.

#### Muhlenteich.

Teich in Suben ber Stadt. Er ist flach und moddig. Areal 1860 [Muthen. Das Wasser welches aus ber Wakenig burch ben Krahenteich ihm zugeführt wird, treibt die Kornmuhsten ber Stadt auf bem Mühlenbamm. Er ist eigentlich nur als Fortsetzung ber Wakenig vermittelst des Krahenteichs anzusehen.

#### Mablerhorft.

## Mebenhof, fruber Overfte Pepermoble.

Gehöft nahe vor dem Holsteinthore. Privateigenthum. Militair, Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel St. Lorenz. Einwohner { 1815 — 11. } Areal 12971 [] Muthen. 1 Haus, 1 Haus, haltung. 1 Pachter. Birthschaftsgerechtigkeit. 4 Pferde, 20 Kuhe. 5 Schaafe. 4 Schweine.

#### Reuhof.

Gehöft vor dem Holsteinthore, hinter der Lorenz Kirche. Privateigenthum. Militair-Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel St. Lorenz. Einwohner { 1815 — 8.} 1828 — 10.} Areal 7904 [Muthen. 2 Haufer, 2 Haushaltungen, 1 Pachter. 4 Pferde, 20 Kube, 3 Schweine.

Das Gehöft Buntetub geborte fruber bier an.

Dieberbuffau. M. f. Buffau, Rieber.

#### Diemart. "

Heffe. Ginwohner \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \

Die Großtathenerstelle wird bem Bernehmen nach, funftigen Jahres zu den hoflandereien geschlagen, so auch ein Ackerschlag ben einige Cronsforder Eingesessene bisher von den hoflandereien in Pacht hatten, so daß nach dieser Unterstellung das Areal des hofes kunftig 73512 []Ruthen betragen wird. Der hof ist bis 1830 verpachtet.

Im Jahre 1380 verfauften bie herren von Erummeffe biefes Dorf zur Salfte bem lubedischen Rathsberrn Gerb. Darzow.

Das Weitere f. m. Erummeffer und Rigerauer Sof.

## Dienborf.

Henthor. Kirchspiel Genin. Ginwohner {1815 — 233.}
1enthor. Kirchspiel Genin. Ginwohner {1828 — 321.}
213587 Muthen, mit Ginschluß von 24547 Muthen Hölzung. Der Hof hat 6 Hufen Ader. 5 Pächter, 1 Halbhufener, 3 Viertelhufener, 4 Käthener. 1 Bogt, 1 Idger, 1 Gartner, 1 Schlefer, 2 Holdindereipächter, 19 Einlieger, 1 Schmied, 1 Tischler, 1 Mademacher, 1 Drechsler, 1 Bottscher, 1 Jimmermann, 5 Mauerleute, 3 Schneiber, 2 Schuster, 1 Burstenbinder, 1 Maler, 1 Uhrmacher, 1 Bäcker, 1 Biegeler, 3 Juden, 1 Harfenspieler, 28 Tages löhner. 1 Biegelei. 44 Pferde, 230 Kühe, 300 ordinaire und 200 veredelte Schaafe, 110 Schweine. 32 bewohnte Haufer, 72 Haushaltungen. Die hieher gehörige Haibe wird angebauet. M. s. Moorgarten.

Das Dorf Reed, welches auch als ein Gut für fich betrachtet wird, ber hof Nienhusen, Moorgarten und Brandenmuble sind Pertinenzien von biesem Gute.

1375 gehörte Niendorf einem lubedischen Burger, 1413 taufte es bas hospital jum beil. Geift. 1648 murben Niendorf und Reed von Moisling getrennt. 1667 begab sich ber bamas lige Besitzer bes Guts unter banischen Schut. Durch ben Ber, trag mit Dannemark kam es 1802 wieber unter lubedische hosheit. M. s. Moisling.

Der jetige Besitzer übertrug 1819 bem Landgericht in Lubed bie Jurisdiction, reservirte sich jedoch die Ausübung ber ortlichen Polizei.

## Dien hufen.

Erbpachtshof sudwestlich von Lubed. Privateigenthum. Militair,Bezirt Mublenthor. Rirchfpiel Al. Wefenberg im Ber-

Jogthume kauenburg. Einwohner {1815 — 97.} {1828 — 90.} Areal 82707 [Mnthen. 1 Ziegelmeister, 1 Hollanbereipächter, 1 Schäfer, 1 Hollanbereipächter, 1 Schäfer, 1 Hollanbereipächter, 2 Weber, 8 Tagelöhner. 9 Halfer und 18 Haushaltungen. 16 Pferde, 95 Kibe, 300 Schaafe, 26 Schweine. Pertinenz vom Gute Rienborf. Die hiebei gehörige Haibe ist fast ganz in Aderland umgeschaffen.

Das Beitere f. m. Nienborf.

## Duffe, fruber Rudce, Rutce.

Rirchborf am Nusser See, im vormaligen Amte Rigeran, 31 Meile von Lubeck, unter 53° 39' 30" und 28° 14' 15"; in einer hügeligten Gegend. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Riserau. Kirchspiel gleiches Namens. Einwohner \text{\text{1815}} - 334.\text{\text{\text{1828}}} - 378.\text{\text{\text{91}}} \text{\text{Migerau.}} \text{Rirchspiel gleiches Namens. Einwohner \text{\text{\text{1828}}} - 378.\text{\text{\text{91}}} \text{\text{\text{Muthen}}} \text{\text{\text{\text{01}}} \text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{\text{05}}}} \text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{\text{05}}} \text{\text{\text{\text{\text{\text{05}}}} \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{07}}}} \text{\text{\text{\text{\text{05}}}} \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex

Bis 1845 find bie Eingeseffenen gegen eine maßige Abgabe vom Sofbienfte befreit.

Eingepfarrt sind die lubedischen Dorfer: Nusse, hof und DorfNiberau, Poggensee; die lauenburgischen Ortschaften: Girks, felbe, Koberg, Kuhssen, Duvensee, Duvenseer Wall, Bargrade, auf der hube (zum Anter), die Schleusenmeisterwohnungen zur Donner und Oberschleuse; die medlenburgisch strelibschen Dorfer: Panten, Manhagen, jum hammer und Waltsfelbe.

3 Jahrmartte: Donnerstag vor Palmarum, Montag vor Margarethen und Montag vor Felicianus.

Am 29. August 1821 brannten 51 Gebaude ab. Durch bie Milbe ber Regierung und anderweitige Unterstügungen sind die Migebrannten in Stand gesetzt worden, sie zwecknäßiger und schoner wieder aufführen zu können. Die abgebrannte Spige bes Kirchthurms ist bisher noch nicht wieder hergestellt worden.

2 Gilben fur Branbichaben, Mobilien u. f. m.

Rabe vor Ruffe entsteht aus bem Rigerauer hoffee bie Steinau, ein Bach, welcher sich bei ber Oberschleuse in bie Stechnig ergießt. — Die Landstraße für Extrasuhren von Rabesburg nach hamburg und für bie reitenbe Post von Lubeck in bas Innere von Deutschland führt burch bieses Dorf.

Die Gegend um Russe ist eine ber reizenbsten im Gebiete. 1792 ward die Granze mit ben Dorfern Panten und Baltsfelbe, ber medlenburg strelipschen Bogtei Manhagen, fester bestimmt.

Das Weitere f. m. Rigerauer Sof.

#### Muffer Gee.

See in Suben bes Dorfes Ruffe. Stadteigenthum. Areal 6220 [Ruthen.

Buffuß erhalt er theils von ben benachbarten Anboben, theils burch einen Graben aus ber Gegend bes Coberger Forfterhauses. Der See gehört zur Pachtung bes Hofes Rigerau, ift 14 Fuß tief und ziemlich fischreich.

Dberbuffau. M. f. Buffan, Dber.

#### Oftfee, richtiger Baltifches Deer.

Den Namen Oftfee hat fie entweder von den Hollandern ober Danen erhalten, welchen fie in Often liegt. — Ein Bufen derfelben, von den lubedischen Schiffern lubisch Fahrwaffer, von den Franzosen Baie de Lubec genannt, bespuhlt einen kleinen Theil des lubedischen Gebiets. In denselben mundet die Trave ein.

Bor ber Munbung ber Trave erftredt fich eine Sanbbant bie Plate - über welcher gewöhnlich nur 10 bis 11 Rug Baffer ftehn. heftige Nord und Nordwest Winde fpublen Sand vom Brothener und Gnevereborfer Ufer bier und gegen ben Primall an. Man bat bemerft, bag nach folden Binben bie Dlate 2 bis 3 3011 erhoht worben. Theilweise ruhrt biefe Bant auch von bem Sanbe ber, welchen ber Strom ber Trave mit fich führt und hier abfest. Alle uber 10 fuß tief gebenbe Schiffe muffen vor ber Plate iges lichtet merben. Der Untergrund auf ber Rhebe besteht in fester Mobbe und Sand, ift 5 bis 10 Rlafter tief und ficher. Bestlich ber Rhebe erftredt fich ein in Gestalt eines fpigen, mit ber Bafie gegen bas Ufer gefehrten Dreiede, aus Steinen beftebenber Grund - Steinriff - 11 Meile ins Meer binein, welcher zum Untern gefahrlich ift. Gine rothe Rabne in biefem Steinriff bezeichnet eine fehr feichte Stelle.

Die Einfahrt in die Trave ist durch Tonnen bezeichnet; von der Rhede nach Subwest steuernd gelangt man in dens selben.

Am 3. Decbr. 1828 war bei einem niedrigen Bafferstande an ber Subtufte ber Oftsee nur 5 Fuß Baffer auf ber Plate. M. f. Trave.

Das Baffer ber Oftfee ift weniger falzig als bas ber Norbifee, inbem 40 Strome und Fluffe fich in biefelbe ergießen.

Rach Prof. Pfaff enthalten 16 Ungen Waffer aus ber Dfts fee bei einer specifischen Schwere von 10113 Gran

| Muriat. Natrum   | 56 | Gran. |
|------------------|----|-------|
| Schwefels. Kalt  | 6  |       |
| Muriat           | 24 |       |
| Roblenstoff      | 1  | '6    |
| Muriat. Talferbe | 6  |       |
| -                | 93 | Gran. |

Nach der Analysis des Apothekers Sume in Lubed, sind in 48 Ungen Meerwasser, bei Travemunde geschöpft, folgende Bestandtheile vorhanden:

| Rochfalz               | 216 | Gran. |
|------------------------|-----|-------|
| Salgs. Bittererbe      | 108 |       |
| Schwefelf. Mineralfali | 43  | •     |
| . Kalferde             | 5   | •     |
| Rohlf. Bittererbe      | 5   |       |
| Ralferde               | 3   |       |
| Extraftivstoff         | 14  |       |
| Eifent                 | 4   |       |
|                        | 380 | Giran |

Das Waffer ber Oftfee foll, bei gleichen Thermometerftanben auf ber Oberflache ber Erbe, eine niedrigere Temperatur als das anderer Meere besiten.

Bu ben seltenen Erscheinungen gebort, baß zuweilen bes Nachts die Oberflache des Wassers in Flammen zu steben scheint und baß in warmen Sommertagen Dunfte Fata Morgana bilben.

Man bemerkt bei Travemunde bei allen Winden ein obgleich unregelmäßiges Steigen und Fallen des Meeres. Naturforscher wollen dieses dem verschiedenen Luftdruck auf verschiedenen Stellen der Ofisee zuschreiben. Diese hypothese gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß das Steigen und Fallen des Barometers im umgekehren Verhaltniß mit dem des Bassers steht.

Beobachtungen zufolge vermindert fich das Baffer ber Office.

# Padelügge, früher Pagelügge, Polluce, Pabelüce.

Dorf und Hof subwestlich von Lubed, an der Trave. Eigenthum ber Parchamschen Stiftung. Militair, Bezirf Holfteinthor. Kirchspiel Hamberge im Fürstenthume Lubed. Eins wohner { 1815 - 49. } Wreal 54359 | Ruthen, mit Einschluß von 5581 | Ruthen Hölzung. 1 Hofpachter, 1 Holzvogt, 1 Holfanbereipachter, 1 Schullehrer, 8 Kohlgartner. 11 Hauser, 12 Haushaltungen. 14 Pferde, 60 Kuhe, 20 Schweine.

Der Ertrag bes Gutes wird nach ber Bestimmung seines frühern Bestiers, bes lübeckischen Rathsberrn Henning Parscham, ber im Jahre 1602 starb, zu wohlthatigen Zwecken, bessonbers auch zu Stipenbien fur Studirende verwendet. Gine Pertinenz hievon ist bas Arughaus Hohenstiege. Gehörte schon 1212 einer Familie Pabelucke und kam 1247 burch Rauf von ben Grafen Johann und Gerhard von Holstein an Lübeck.

## Petri Biegelei.

Bedeutende Ziegelei sublich von Lubeck, an dem rechten Travenuser. Eigenthum der Petri und Jacobi Kirche in Lubeck. Militair-Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Dom in Lubeck.

Einwohner { 1815 - 39. } Areal 3491 DRuthen. 2 Hauser, 9 Haushaltungen. 1 Aufseher. 8 Arbeitsleute. 5 Pferde, 11 Kuhe, 12 Schweine.

## Poggenfee.

Dorf im vormaligen Amte Rigerau, in einer bigeligten Gegenb. Stadteigenthum. Militair,Bezirk Rigerau. Rirchfpiel

Ruffe. Einwohner  ${1815-196.}$  Areal 232112 [] Ruthen, mit Einschluß von 50726 [] Ruthen Hölzung. 7 Hener, 4 Halb, hufener, 2 Viertelhufener, 8 Anbauer. 1 Förster, 1 Holzvogt, 1 Schullehrer, 8 Altentheilslente, 2 Schneiber, 3 Weber, 1 Zimsmermann, 11 Tagelohner. 25 Häuser, 38 Haushaltungen. 54 Pferbe, 154 Kühe, 152 Schaase, 93 Schweine.

hand, und Spannbienfte, und bas Beitere f. m. Riges rauer hof.

1792 ward bie Granze mit ben metlenburgisch streligschen Dorfern Manhagen und Panten (Bogtei Manhagen) genauer bestimmt.

## Poppendorf fruber Poptendorf.

Dorf im Travemunder Winkel. Eigenthum des St. Joshannis Jungfrauen Stifts. Militair-Bezirk Travemunde. Kirchs spiel Ratekau im Fürstenthume Lübeck. Einwohner \begin{array}{c} 1815-100.\\ 1828-118.\end{array}} \text{Array} \text{Array} \text{Preal 125949 [] Ruthen. 5 Hufener (1 Hufener hat ausgebaut und wohnt am Travemunder Wege), 2 Kathner. 3 Altentheilssleute, 1 Weber, 1 Schneider, 17 Tagelohner. 14 Haufer, 24 Handhaltungen. 28 Pferde, 94 Kühe, 124 veredelte Schaafe, 39 Schweine.

Sublich vom Dorfe sieht man noch, auf bem fogenannten Rauhenberge (Ranenberg?), Ruinen eines Raubschlosses, wie man vermuthet. Wahrscheinlicher aber die Reste einer Berschanzung ber Rugier (Ranen), die zwischen 1107 und 1139 hier häusig landeten, und von hier aus Alt Lübeck an der Schwartau angriffen. M. s. Lübeck.

Theilweise 1260 und 1336 gekauft von ben Grafen Gers hard Abolph und Johann von Holstein.

Seit 1803 fteht es unter lubedifcher Sobeit.

## Priwall, auch Primarter, fruber Primalt, Pryval.

Eine halbinfel welche burch Alluvion entstanden ift, vor der Mundung der Trave und dem Städtchen Travemunde gegen über. Stadteigenthum. Areal 60000 [Ruthen. 5 Einwohner. 1 Andauer mit einigen kandereien. Ueber den Priwall führt eine Rebenstraße ins Mecklenburgische. Fähre für Bagen u. s. w. über die Trave. Die Sterilität des Bodens hat bisher der Eultur derselben unüberwindliche hindernisse in den Beg gelegt.

Die Lubecker gaben ber Trave 1234 eine zweite Mundung (und zwar an ber medlenburgischen Kufte, wo der Priwall nur eine geringe Breite hat) nachdem bie Danen die ursprüngliche durch Bersenkung eines Schiffes unfahrbar gemacht hatten. Bis 1286 blieb er nun eine Insel, in welchem Jahre die Lubecker diese zweite Mundung wieder zudämmten.

Der Primall ist ein Geschenk Raisers Friedrich II. im Jahr 1226, das jedoch der Stadt häusig streitig gemacht wurde. Bis 1306 mußte Lübeck das Recht daran mit dem Grafen von holstein theilen; von der Zeit der damaligen Bereinigung Mecklenburgs mit holstein gegen Lübeck stammen sich die Ansprüche Mecklenburgs an den Primall, die zu vielseitigen Streitigkeiten mit der Stadt Anlaß gaben.

Durch ben Reichsbeputations . Receff von 1803 blieb ber Primall Eigenthum ber Stadt Lubed.

Radewiefe. M. f. Rl. Schretftaten.

## Rageburger Gee.

Größtentheils vom herzogthum Lauenburg und Fürstenthum Rapeburg, in Osten nur auf einer kleinen Strede von ben lub bedischen Feldmarken Utecht und Schattin umschlossen. Areal

ungefahr 1 Million [ Ruthen. In Dften und Beften find bie Ufer fteil und boch. Die Tiefe wechselt zwischen 60 und 108 Rug. Durch bie Bafenit bangt er mit ber Trave gusammen. Lubed bat feine Sobeit über ben Gee, wohl aber bas Rifdfangerecht auf bem nordlichen Theile beffelben, und gwar von Rothenbufen bis ju einer Linie welche von bem Dorfe Poget nach einer Rathe am medlenburgifchen Ufer - allwo fich ein fleiner Bach in ben Gee ergießt - gezogen wirb. Diefe Dberflache betragt 189320 ORuthen. Der Commer und Binter Bafferstand bes Gees wird burch zwei am Surterthore befindliche Staufcalen regulirt, wie fich bie Stadt barüber theilmeife icon 1226 und 1231 bei Unlegung von Mublen an ber Bafenit, mit bem Berjoge von Sachsen verglich. Gewöhnlich verliert er im Commer 4 Ruß Bafferhohe. Lubect faufte 1292 bas Baffer biefes Gees zur Treibung ber Diblen am Surterthore. Bergog Julius Frang von Sachsen Lauenburg versuchte 1682 bas Baffer bef felben burch einen unweit Nobisfrug angefangenen Canal in bie Stednit ju leiten. Er ward jedoch von ben Lubedern wieber sugeworfen. Diefer Rrug lag auf bem Relbe bes abelichen Guts Tufdenbed, bart an ber landftrage nach Rageburg.

Libect und Rageburg befahren ben See gemeinschaftlich. Jene Stadt kann ihn mit 6 holze und Sandschiffen befahren (besitzt gegenwartig aber nur noch 2 holzschiffe), diese halt ebensfalls 2 holzschiffe und 4 Bote, welche Kausmannsguter nach Razeburg bringen und im Sommer regelmäßig wochentlich eine mal hin und zurückfahren. M. f. Watenis.

# Reed, früher Regte, Refenom.

Dorf auf dem rechten Ufer der Trave, süblich von Lübeck. Eigenthum des Etatraths von Heinte auf Niendorf. Militairs Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Kl. Wesenberg im Herzogthume Holstein. Einwohner \begin{center} \{1815 - 135.\\ 1828 - 194.\end{center} \} \text{Arcal 119446 \( \text{DRuthen.} \)

1 Künfviertelhufener, 1 Dreiviertelhufener, 4 Halbhufener, 6 Bierstelhufener, 1 Käthener. 1 Ziegelei, 1 Branntweinbrennerei. 1 Schullehrer, 4 Altentheilsleute, 17 Tagelohner, 3 Schneiber, 2 Weber, 1 Sattler, 1 Schufter, 1 Seiler, 1 Galanteriehandler. 1 Armenhaus, worin 1 Mann und 3 Frauen. 28 Haufer, 44 Haushaltungen. 28 Pferbe, 117 Kube, 60 Schaafe, 65 Schweine.

Die Bauern sind Erbpächter. — Ueberfahrt über die Trave. In der Rabe des Dorfes befindet sich eine Furth durch die Trave. Das Weitere f. m. Riendorf.

#### Ringfiedtenhof.

#### Rigerau.

Dorf am Rigerauer See, im ehemaligen Amte gleiches Namens, in einer hügeligten Gegend, nur durch einen kurzen Damm von Nusse getrennt. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Rigerau. Kirchspiel Nusse. Einwohner \{ 1815 - 203.\} Areal 410134 \ \Quad \text{Muthen, worunter 215873 \ \Quad \text{Nuthen Holzung.} 5 \text{ Husen, 5 Halbhusener, 3 Viertelhusener, 3 Achtelhusener, 2 Snossen, 1 Körster, 1 Holzvogt (Executor) wohnt an der Duvensseer Scheide, 1 Muller, 8 Altentheilsseute, 14 Tagelöhner, 5 Weber, 1 Schmied, 1 Schnster, 1 Schneider, 1 Nademacher, 1 Wind, und Wassermühle, ebenfalls Stadteigenthum. 44 Hau.

fer, 38 haushaltungen. 39 Pferbe, 118 Kube, 180 Schaafe, 44 Schweine.

Die Eingesessenn haben bem Niperauer hofe hand, und Spannbienfte zu leisten; bis 1845 sind sie gegen eine maßige Abgabe an die Stadt, bavon befreit.

Bur Muble find zwangpflichtig: hof und Dorf Riperau, Ruffe, Poggensee, Tramm, Schretftaten, Sirterabe und Duschelsborf. Das Weitere über die Muble f. m. Riperauer Seen.

Das Geschichtliche f. m. Rigerauer Sof.

# Rigerauer Sof.

Pachthof am Rigerauer Hoffee, 3½ Meile von Lubeck, im vormaligen Amte Rigerau; Schloß Nigerau unter 53° 39' 50" und 28° 14' 33". Stadteigenthum. Militair:Bezirk Rigerau.

Kirchspiel Nusse. Einwohner {1815 — 44.} 1828 — 47.} Areal 97348 □Nus

then. 1 Hofpachter, 1 Hollandereipachter. Brau und Brennerei. Zur Abnahme des Biers und Brannteweins sind die Dörfer: Russe, Rigerau, Poggensee, Tramm und Schretstaken zwangspsichtig. 1 Brenner, 1 Meier, 1 Bogt, 4 Tagelohner. 12 Gebaube, 7 Haushaltungen. 14 Pferde, 87 Kube, 30 Schweine. Starke Viehmast. Der Hof ist bis 1845 verpachtet.

Unweit ber Wirthschaftsgebaube steht noch jest bas alte Schloß ber Eblen von Rigerau, welches gegenwartig alljahrlich, um Pfingsten, zu einer Sigung ber Landgerichtsherren in Lubed benutt wirb.

Der hof war schon 1407 für 360 mg Pf. an Lübeck verspfändet. Hans und Otto von Rigerau, Basallen des Herzogs Johann von Sachsen Lauenburg, überließen in den Jahren 1465 und 1468 ihre Guter käuslich an Lübeck, namentlich Schloß und Dorf Nigerau; ferner die Obrfer: Poggensee, Coberg, Tramm, Duvensee, Woltersdorf und Sirksselde, so wie die Hölzungen Manau, auf dem Nusser, und Silkendorf, auf dem Poggenseer

Relbe. Bergog Johann ertheilte ben lehnsherrlichen Confens über biefen Bertauf im Jahre 1472. In bem Rechteftreite melden Lubed mit ben Bergegen von Sachfen Lauenburg über ben Befit ber Stadt und bes Umtes Molln - welche Lubed im Jahre 1359 fur 9737 m/ Pf. tauflich erstanden, gu welcher Summe noch biejenige von bem Umt Bergeborf (m. f. Umt Bers geborf: Erwerbung) im Jahre 1370 von 162623 mg Pf. bingutam, bag alfo bie gange Rauffumme 26000 mil Pfennige aus. machte, - fuchte Bergog Abolph i. 3. 1580 ber Ctabt auch bas Gigenthum ber Rigerauer Guter ftreitig ju machen. - Dies fer Rechtsstreit ward endlich 1683 jum großen Nachtheile für Lubed entschieden, indem es alle unftreitigen Guter abtreten mußte, wahrend ber Procest über bie freitigen noch immer unentschieben und anbangig blieb. Ermubet burch bie Langwieriafeit bee Streites - er bauerte icon 164 Sabre - und burch mehre nachtheilige Erfenntniffe uber ben Ausgang beffelben zweis felhaft geworben, munichte bie Stadt ihn burch einen billigen Bergleich beenbigt gu febn. Diefer Bergleich fam endlich 1747 mit bem Ronig Georg II. von Grofbritanien, als Bergoge von Sachfen Lanenburg, ju Stande; bie Grangen ber Dorfer Ruffe und Poggenfee gegen bie rateburgifden Dorfer Manhagen und Baltofelbe murben burch einen Bergleich mit bem Bergoge von Medlenburg Strelit im Jahre 1785 noch fefter bestimmt.

Lubed behielt nach jenem Bergleich bie streitigen Guter und Obrfer, namentlich: hof und Dorf Rigerau, Russe, Poggensee, Tramm und Schretstaken; hof und Dorf Behlenborf, Albefelbe, Giesensborf, harmsborf, hollenbed, Sirksrade und Düchelsborf; bie Superiorität über bas Gut Erummesse mit Eronsforde und Riemark; ferner über die johannisklösierlichen Dorfer: Bulfs, borf, Blankensee, Beibenborf, Utecht und Schattin, so wie über Rlein Gronau mit volliger Landeshoheit.

Erganzt wurde biefer Bertrag burch ben Granzvergleich vom Jahre 1749.

#### Rigerauer Geen.

Es giebt zwei Geen bicfes Namens, von welchen ber oft. liche gur Unterscheibung: Soffce genannt wirb.

- Riperaner Gee ober Riperaner Mublenteid. Stadteigenthum. Areal 21679 [ Muthen. Tiefe 2 bis 4 Rug. Gebort gur Pachtung bes Mullers in Riperau. Baffer erhalt er gum Theil burch einen Graben aus einem Gee bei bem lauenburg. Dorfe Labeng. - 2118 vor 40 bis 50 Jahren biefer Graben einer Auf. raumung bedurfte und man fie dieffeitig ber Roften megen unterließ, ward auf Beranlaffung bes lauenburgifchen Umtes Stein borft, eine andere Ableitung aus jenem Gee bei Labeng in ben Duvenfee (von wo aus bas Baffer burch einen Berbindungsgraben in ben Rigerauer Soffee geleitet wird) eingerichtet, moburd ber Rigerauer Mublenteich biefes Baffere beraubt marb. Diefe Entbehrung wirfte fo nachtbeilig auf bie Rigerauer Muble, baß man im Sabre 1822 jum Ban einer Binbmuble fcbreiten mußte, um bie 3mangmablgafte befriedigen zu tonnen. In neuern Beiten bat man ben Bufluggraben wieber bergestellt und ein Theil bes Baffers aus jenem See bei labeng tommt ihm wies ber ju Rugen. Er ftebt mit bem folgenben niebriger liegenben Gee vermittelft eines Grabens in Berbindung.
- 2. Riterauer Hoffee. Stadteigenthum. Areal 15560 Muthen. Tiefe 10 bis 12 Fuß.

Seinen Wasserzusluß erhalt er theils aus dem vorhin genannten, theils aus dem Ausser See (m. s. Russer See), theils aus dem Duvenses (bei dem Dorfe gleiches Namens im Herzogthume Lauenburg. M. s. Rigerauer See.) Aus diesem Hofsee, der zur Pachtung des Hofes Nigerau gehört, entsteht die Steinau (M. s. Steinau). Bei dem Dorfe Nusse führt eine holzerne Brücke über denselben.

## Roggenhorft,

fruber Ruggenborft, Rudghebeborft, Roggebeborft.

Pachthof sudwestlich von Lübeck. Stadteigenthum. Militair:Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Hamberge im Fürstenthume Lübeck. Einwohner { 1815 — 46. } Areal 74413 [Ruthen. 1 Holfpachter, 1 Kollandereipachter, 2 Tagelohner. 9 Hausbaltungen. 10 Oferbe, 45 Kübe, 12 Schweine.

Der Sof ift bis 1850 verpachtet.

.Barb 1754 von ben Erben bes Dberft herberftein tauflich an Lubed überlaffen.

#### Ronnau, fruber Rennow.

Bur Halfte von ben Grafen Johann und Gerhard zu holfstein im Jahre 1259 kauflich erstanden; die zweite Halfte kaufte das damalige Johanniskloster im Jahre 1263 von Otto von Plon.

#### Rothbeck.

 6 Gehöfte (Kohlgartner). 9 Saufer, 10 Haushaltungen, 21 Pferbe, 23 Rube, 24 Schweine.

#### Rothenhaufen.

Einzelnes haus zwischen Krempelsborf und Schönbeten, nordwestlich von Lübed. Stadteigenthum. Militair-Bezirk holfteinthor. Kirchspiel Renseseld im Fürstenthume Lübed. Einswohner \{ 1815 - 12. \} 1 Pachter. 1 haus, 1 haushaltum 5 Pferbe, 20 Kübe, 3 Schweine. Der Flächeninhalt ist zu den holfteinthor Ländereien gerechnet und beträgt ungefähr 30000 \[ \text{Ruben.} \] Die Stadt giebt solche in Zeitpacht. Bis 1839 verpachtet.

#### Rothenhufen, früher Bere.

Einzelnes Haus auf einer kleinen Insel, die beim Entsstehen der Wakenig aus dem Ratzeburger See durch 2 Einflusse, welche sich in geringer Entfernung wieder vereinigen, gebildet wird. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Burgthor. Kirchspiel Gr. Grönau im Herzogthume Lauenburg. Einwohner \ \begin{array}{c} \{1815 - 8.\} \\ \{1828 - 10.\} \end{array} \end{array} \]
Areal 711 \quad \text{Nuthen. 2 Pachter. 1 Haus mit 2 Wohnungen, 2 Haushaltungen. 1 Pferd, 3 Kühe, 4 Schweine.

Sier befand fich früher ein Grangpoften.

Die lübeckischen Burger besithen hier einen Stapelplat fur Solz (Sube).

B. Morneweg kaufte 1274 biese Insel für 280 my lub. Pf. 1419 cebirte J. Morneweg sie bem Rathe zu Lübeck. 1595 ward hier ein Blockhaus, Zwing ben Schalk genannt, erbauet, welches man späterhin wieder demolirte. Wahrscheinlich lag bieses Blockhaus an dem westlichen Einflusse, ungefähr 1000 Fuß weiter in dem See hinein; man sieht noch gegenwärtig das Pfahlwerk und steinernes Fundament — etwa 4 Fuß unter der Oberssläche des Wassers — worauf es gestanden.

#### Schattin, fruber Scattyn.

Dorf subbstitich und 14 Meile von Lübeck. Eigenthum bes St. Johannis-Jungfrauen-Stifts. Militair-Bezirk Burgthor. Kirchspiel Gr. Gronau im Herzogthume Lauenburg. Einwohner (1815 — 179.) Areal 191375 []Ruthen, worunter 19497 []Ruthen Holzung. 8 Hufener, 1 Kathener. 1 Forster, 1 Schulstehrer, 2 Altentheilsleute, 8 Tagelohner, 3 Weber, 1 Schuster. 1 Haushaltungen. 50 Pferbe, 127 Kühe, 145 Schaafe, 52 Schweine.

Das Dorf ward vom Johannistloster 1300 und 1319 gur Salfte von dem lubectischen Burger G. Cremum und gur Salfte von J. Marquard Gerlach Gotmolte gekauft.

# Schiebeniß.

Bach welcher in ber Gegend von Rl. Schretftaken entspringt, langs ber Feldmarken Gr. Schretftaken, Boreborf und Muhlenrabe (bie beiben letten lauenburgische Dorfer) flieft und sich zwischen ben Dorfern Kotheln und hamfelbe in bie Bille ergießt.

# Schlutup, früher Clutopia, Glutopp, Clutup.

Rirchborf am rechten Ufer ber Trave, nörblich und 1 Meile von Lübeck, auf einem hügel. Nach Professor Schumacher uniter 53° 53' 24" und 28° 27' 45". Stadteigenthum. Militair, Bezirk Burgthor. Kirchspiel gleiches Namens. Die Kirche, 1436 sumbirt, ist ein Filial von der Jacobi Kirche in Lübeck. Ginwohner { 1815 — 558. } Ureal 176383 []Rusten, mit Ginschliß von 6758 [] Ruthen Teich. 1 Pastor, 1 Schuster, lehrer und Organist, 5 Landbegüterte, 60 Fischer, 3 Schuster,

1 Schmieb, 1 Maurer, 3 Zimmerleute, 1 Tischler, 1 Maler, 1 Bacter, 1 Rethandler, 1 Papierfabrifant, 1 Hofter, 1 Muller, 5 Tagelohner. 1 Papiers und 1 Windmihle. 2 Wirthshaufer. 90 Haufer, 160 Haushaltungen. 23 Pferbe, 77 Kube, 150 Schaafe, 150 Schweine.

Eingepfarrt find: Alt Lauerhof und Neu Lauerhof (am Fuche. berge), 8 Parcelen in Ifraeleborf, herrenfahre, und Besloe.

Pag ins Medlenburgifche.

Die zu bem Dorfe gehörige haibe marb 1824 eingetheilt und urbar gemacht.

In bem Cammereibuche wird schon 1316 bieses Dorfes erwähnt. Bis 1436 war es zur Jacobi Kirche in Lübeck einges pfarrt; in eben diesem Jahre erhielt es aber eine eigene Kirche gemeinschaftlich mit Herrenwyk. S. dasselbe. Das Patronat über bieselbe wurde schon bamals bem Rath in Lübeck zugesprochen.

Von den Truppen des Herzogs Heinrich von Mecklenburg ward es 1506 in Brand gesteckt.

In der Bucht (Schlutuper Byt), welche die Trave bei bies fem Dorfe macht, wurde am 6. November 1806 ein Regiment schwedischer Infanterie, welches sich in Libeck eingeschifft hatte, von den Franzosen zu Gefangenen gemacht.

Die Ur-Ginwohner bes Dorfs sollen, ber Sage nach, ver. wegene Seefahrer gewesen fenn.

#### Schnakentoppel.

Erbpachtsstelle auf dem Nieder Bussauer Felde, unweit des Erummesserbaums. Stadteigenthum. Mititair:Bezirf Muhlenthor. Kirchspiel Genin. Ginwohner 1815-12. Areal 7040 [Muthen. 1 Eigenthumer. 1 Arbeitsmann. 2 Hauser, 2 Haushaltungen. 4 Pferde, 8 Kuhe, 5 Schweine.

Die Stelle muß außer ben gewöhnlichen Abgaben noch fur 1'5 hufe an Ober Buffau fteuern.

#### Schonboten.

Dorf westlich von Lubeck. Privateigenthum. Militair, Bezirk Holkeinthor. Kirchspiel Renseseld im Fürstenthume Lubeck.
Einwohner { 1815 — 107.} Urcal 36259 | Ruthen. 8 Erb, pachter, 7 Biertelhusener. 1 Schullehrer, 1 Altentheilsfrau, 8 Tagelohner. 17 Haushaltungen. 16 Pferde, 51 Rube, 36 Schweine.

Pertineng vom Sofe Schonbofen.

#### Schonbotener Sof.

Hof im Dorfe Schönböken. Privateigenthum. Militaire Bezirk Holfteinthor. Kirchspiel Rensefelb im Fürstenthum Lübeck.

Sinwohner \{ 1815 - 15. \} \} \text{Areal 55666 [Nuthen. 1 Hoff pachter, 1 Hollanbereipachter, 5 Tagelohner. 6 Haufer, 6 Hauschaltungen. 11 Pferbe, 80 Kühe, 12 Schweine.

Der hof geborte icon 1270 an Lubed; Roggenhorst foll früher ein Pertinenz besselben gewesen fenn.

## Schretstaten, Groß, fruber Stretftaten.

Dorf sübwestlich und  $4\frac{1}{2}$  Meile von Lübeck, im ehemaligen Amte Rigerau und im Flußgebiete der Elbe; unter  $53^{\circ}$  35' 9'' und  $28^{\circ}$  12' 21''. Stadteigenthum. Militair:Bezirk Rigerau. Kirchspiel Breitenfelde im Herzogthume Lauenburg. Einwohner  $\{1815-213.\}$  Arcal 373818 Muthen, mit Einschluß von 97824 Muthen Holz. 10 Hufener, 5 Achtelhusener. 1 Schulschrer, 1 Holzvogt, 1 Schuster, 2 Schneiber, 1 Rademacher, 8 Altentheilsleute, 20 Tagelöhner. 30 Hause, 43 Haushaltungen. 71 Pferde, 179 Kühe, 171 Schaase, 56 Schweine.

In der hier befindlichen Kapelle wird vom Pastor zu Breistenfelde einige Mal im Jahre Predigt und Communion gehalten. Die Posts und Landstraße von Mölln nach Hamburg führt durch dieses Dorf. — Im Norden macht der Bach Schiebenis die Granze zwischen dieser und der Borsdorfer Feldmark (Herz. Lauenburg).

1407 ward bas Dorf an einen lubeckischen Bicar verkauft. 1452 kaufte bie Stadt-Casse bies Dorf.

Sofdienfte und bas Weitere f. m. Rigerauer Sof.

## Schretftaken, Rlein, auch auf ber Rabewiefe.

Dorf subwestlich von Lubed, im ehemaligen Amte Rigerau, im Flußgebiete der Elbe. Eine Kolonie von Gr. Schretstaken, seit 1826 aus dem Gemeindewesen mit diesem Dorfe getrennt. 1829 — 63 Einwohner. Areal 8204 Muthen. 5 Tagelohner, die übrigen sind Professionisten. 7 Haufer, 12 Haushaltungen. 1 Pferd, 14 Kuhe, 4 Schaafe, 10 Schweine.

#### Schwartau, fruber 3martome.

Fluß, entsteht bei Quisdorf im Fürstenthum Lübec aus eis nem Landsee und fließt durch den Bastower See; ein anderer Arm entspringt im Holze bei dem Hofe Sierhagen, geht durch den Suseler See und vereinigt sich bei der Woltersmühle mit dem ersten Arm; hier erhält er den Namen Schwartau. Ein dritter Arm entspringt im Curauer und Pansdorfer Moore und vereinigt sich bei Hobbersdorf mit den übrigen. Er fließt durch den fürstlich lübeckischen Flecken Schwartau und fällt bei Kaltenhof in die Trave. Nahe bei seinem Einfluß berührt er erst das lübeckische Gebiet. Bei der Einmundung stand Altskübeck.

Die Schwartau barf, nach alten Verträgen zwischen ben Fürsten von Lubed und ber Stadt, nicht zur Schiffahrt und handlung benust werden.

#### Schwarzmuhle.

Einzelnes hans mit Aruggerechtigkeit auf bem Schlieburger Felde. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Burgthor. Kirchsspiel Schlutup. Einwohner 1815 - 3. Areal 7937 []Rusthen, mit Einschluß von 4715 [] Ruthen Teich. 1 hans, 1 haltung. 2 Kuhe, 2 Schweine.

Die Muble war bis 1798 jum Stampfen von Lumpen eingerichtet, ward 1816 aber abgebrochen. Paß fur Fußganger ins Medlenburgische. — Die Scheibe mit Medlenburg geht ber Lange nach mitten burch ben Teich.

#### Sirfsrade, fruber Giresrobe.

Dorf sublich und 23 Meilen von Lübeck, im vormaligen Amte Rigerau, unter 53° 44' und 28° 15' 48". Stadteigensthum. Militair:Bezirk Rigerau. Kirchspiel Berkentin im Herstogthume Lauenburg. Ginwohner \{ 1815 - 116.\} \text{Nreal 172861} \]
[] Ruthen. 6 Hufener, 2 Viertelhufener, 4 Kathener (unter ben Biertelhufenern 1 Schmied), 1 Schneiber, 1 Schuffer, 1 Weber, 3 Altentheilsleute, 10 Tagelohner. 23 Haufer, 32 Haushaltungen. 47 Pferbe, 160 Kuhe, 92 Schaafe, 62 Schweine.

Die Landereien der Eingesessenen sind burch die Bertoppes lung der Holzung (seit 1811) bedeutend vermehrt worden.

Das Dorf war früher ein Hof. Seit 1401 war es das Eigenthum eines lübeckischen Burgeret; 1586 brachte bie Stadt es von den Erben des Burgermeisters Tode für 5500 of kunflich an sich. — Das Weitere s. m. Ritzerauer Hof.

#### Siems, fruher Symefe, Cimeze, Cimezen.

Dorf im Travemunder Binfel. Eigenthum bes St. 309 bannis Jungfrauen Stifts. Militair Begirf Travemunde. Rirch

spiel Natesau im Fürstenthume Lübeck. Einwohner \\ \frac{1815 - 74.}{1828 - 76.}\\
Areal 168475 [Muthen, worunter 5412 [Muthen Moor. 3 Hener, 1 Infe. 1 Papiermiller, 1 Altentheilsmann, 8 Tages löhner. 1 Papiermible. 9 Häuser, 13 Haushaltungen. 21 Pferbe, 66 Kühe, 54 Schasse, 23 Schweine.

Die Eingeseffenen find verpflichtet für einen bestimmten Lohn, auf Begehren, die Schiffe welche die Trave berauf ober binunter fahren, um die scharfe Bucht, welche hier ber Fluß bildet, zu treideln (mit Pferben zu ziehen).

Schlacht zwischen heinrich, König ber Wenden und ben Rugiern, am 1. August 1107. In der Gegend bes Schlacht, feldes befindet sich ein hugel, welcher, wahrscheinlich aus jener Zeit, noch jest ben Namen Nanenberg führt.

Das Johannistfoster kaufte bieses Dorf von den Grafen Gerhard, Abolph und Johann dem Milben von Holftein in den 3. 1311—1336. Seit 1803 unter lübeckischer Hoheit.

Slutup. M. f. Schlutup.

# Stednig, früher Cifenige.

Ein schiffbar gemachter Fluß (Canal). — Er entsteht aus dem möllnschen See; nimmt seinen Lauf von Süden gegen Norzben und fällt bei dem Dorfe Genin südlich von Lübeck in die Trave. Er ist hier 14½ Fuß niedriger als die Sibe bei Lanendurg. Die User desselben sind niedrig und sumpfig, das Bett größtentheils sandig, die Thalrander ziemlich steil und 50 Fuß und darüber hoch. Das Thal hat eine Normalbreite von 60 Rusthen. — Länge der Steckniß 9155 Ruthen oder 5½ Meile, deren Normalbreite 50 Fuß. — Nur in den Bassins (Kolken) der Schleusen ist die Tiese beträchtlich, übrigens sast überall zu durchs waten, wenn nicht gerade eine Canalstrecke zur Durchschiffung

mit Baffer angefullt ift. Er fallt vom molinichen Gee - burch 225 Schlangenwindungen burch bie Dber, Donner und Bertens tiner Schleusen (Stauschleusen) 37% Ruß in bie Trave. Durch ben gegrabenen Canal - Delvenaugraben - und bie ichiffbar gemachte Delvenau (fruber Delvunda) hat er Gemeinschaft mit Hus bem molinichen Gee bis jum Delvenaugraben, melder letterer 1670 Ruthen lang ift - fleigt er 174 Ruf und fallt von bier 40% Rug burch 273 Biegungen, bei einer Pange von 4517 Ruthen ober 21 Meilen bei Lauenburg in bie Gibe. Der gange Canal ift bemnach etwas über 94 Meilen lang.

Der Alug ober Canal wird von 90 Stednitichiffen befah. ren, wozu Libect allein bas Recht befitt, mit ber Reftriction. baff lauenburgifche Schiffer gwifden ben Stabten Lauenburg und Mölln fahren burfen. Die von lubedischen Schiffern nach Lauenburg gebrachten Guter muffen bort umgelaben werben; nur mit gerbrechlichen und leicht verberblichen Baaren burfen fie. gegen Erlegung einer Abgabe an bie lauenburgifchen Schiffer, nach hamburg fahren.

Bon Lubed nach Lauenburg werben gegenwartig jahrlich auf bem Canale ungefahr 4000 Laft Raufmannsguter verfendet und ungefahr 700 gaft von bort jurudgebracht. Die Fahrt von Libed nach lauenburg und umgefehrt bauert, nachbem bie Sabres geit. 14 bis 21 Tage.

Die Dberflache ber Stecknit, vom Gintritt in bas lubedis fche Gebiet an gerechnet, beträgt 9000 [Ruthen. Lubed ftebt bie Sobeit und bas Fischfangerecht barüber ju; uber beibe finb jeboch baufig Contestationen mit Lauenburg vorgefallen.

Es ergiegen fich in dieselbe ber altmollniche Mublbach, bie Steinau, ber Golbeniger und Brombfener Mublbach, Die Grinau und viele andere namenlofe Bache. - Bur Communication bies nen: 1 Fahre fur Dagen u. f. w. bei Genin, Die Bruden bei Eronsforbe, Erummeffe und bei ber Berfentiner Schleufe, fo wie eine fleine Brude fur Sugganger etwas fublicher von biefer Schleufe. - Unterhalb ber Donnerschleuse ift eine Kurth.

Lubed hat bie Unterhaltungstoften ber Stecknit allein, bie jenigen ber Delvenau und bes Grabens aber zur Salfte mit Lauenburg zu tragen.

Die Stednit und bie Delvenau wurden in ben Jahren 1391 . bis 1398 vermittelft bes Delvenaugrabens in Berbindung gefest und ichiffbar gemacht; ber Canal ift folglich einer ber alteften (nicht ber altefte) in Guropa. - Er genugte in ber bamaligen Beit als man noch nicht bie vortheilhafte Ginrichtung ber Raftene schleusen kannte und Die Schiffe auf bem Schwall bes Baffers bingleiten lief. Aber in ber Mitte bes 17. Sahrhunderte, als man im Canalbau icon mehr Renntniffe befag, erfannte man bas Mangelhafte biefer funftlichen Bafferftrage. Man beidafs tigte fich ju ber Zeit mit einer Berbefferung berfelben, welche aber vereitelt warb. Endlich ward boch in ben Jahren 1800 bis 1803 ber Aufang mit ber Erweiterung ber Scheitelftrede (Delvenaugraben), gemacht. Lauenburge Befitnahme burch bie Frangofen bemmte bie weiteren Fortschritte ber beabsichtigten Berbefferung. — Dabrend Lubecks Ginverleibung mit Frants reich wollte biefes bie Stednit ju einem großen fur Seefchiffe fabrbaren Canal einrichten. Das Sabr 1812 machte biefem Projecte ein Enbe.

In neuerer Zeit hat Lubed sich mit regem Gifer viel mit Borschlägen und Entwurfen zur Berbesserung des Canals bes schäftigt, und bereits ist der Bertheilungspunkt des Canals trot der Schwierigkeiten, in den Jahren 1820 bis 1823, zu 5. Fuß Wassertiese gebracht worden. Die Quellen wodurch der Bersteilungspunkt sein Wasser erhält, sind nach dieser Bertiefung so ergiebig geworden, daß selbst in der trockensten Jahrszeit der Zusluß an 600000 Kubitsuß in 24 Stunden beträgt; woraus das Resultat hervorgeht, daß bei einer zwecknäßigen Berbesserung des Canals hinlanglich Wasser zu einer frequenten Fahrt vorhanden, indem täglich an 500 Last über die Scheitelstrecke zu transportiren möglich sey. Die weitere Ausschlung bieses

für Lubed und die angrangenden Lander fo vortheilhaften Unternehmens hat bis jest feinen Fortgang gewinnen tonnen.

# Steinrader Bof, auch Rlein Steinrade, fruber Beineholt.

Pachthof nordwestlich von Lübed. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Renseselb im Fürstenthum Lübed. Einwohner { 1815 — 13. } 1828 — 15. } 1 Pächter, 1 Hollanbereipächter. 2 Häuser, 3 Haushaltungen. 8 Pferde, 42 Kube, 8 Schweine.

Der hof ift bis 1839 verpachtet.

1328 wurde das Gnt »Stenrodda vom Grafen Johann von Holstein zweien libeckischen Burgern überlassen. 1509 von ben danischen Truppen in Brand gesteckt; 1667 begab sich ber damalige Besiger H. von Brombsen unter danischen Schutz; 1754 kam er durch Kauf von den Erben des Oberst von Hersberstein an die Stadt. — Hoheit seit 1802.

#### Steinraberbaum.

Einzelnes haus — Krughaus — beim Steinraderhof. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Rensesselb im Fürstenthume Lübeck. Einwohner \{ \begin{array}{c} 1815 - 11.\\ 1828 - 10.\\ \end{array} \end{array} \text{Array} \text{

#### Stoffershorft.

Einzelnes haus auf bem rechten Ufer ber Bakenig. Privateigenthum. Militair,Begirk Mublenthor. Rirchfpiel Aegis dien in Lubeck. Einwohner  ${1815-4.}\atop{1829-4.}$  Areal 177 [] Ruthen. 1 Aus, 1 Haus, 1 Haus, 2 Schweine.

### Stopenig, fruber Stopenigga, Stubenig, Stepnig.

Ein kleiner für Bote bis gegen Schönberg schiffbarer Fluß. Er führt von seinem Ursprung (unweit der Stadt Gabebusch, im Großberzogthum Mecklenburg Schwerin) bis hinter dem Dorfe Borgow den Namen Radegast, und nimmt unweit des Dorfes Mahlzow den Maurin auf, der aus dem Klots, dorfer See im Fürstenthume Ratedurg entsteht, und durch Schönberg sließt. Lübect gehort die Schiffahrt und der Fischfang auf und in demselben die gegen Schönberg ausschließlich. Zwischen Malzahn und Bunsdorf haben die Eingesessenne dieser Dörfer ein Behr in dem Flusse angelegt, daher er jest nur die gegen letteres Dorf befahren werden kann.

1261 ward ber Stadt ber freie Gebrauch auf biesem Flusse von Johann Herzog von Medlenburg, und 1262 von bessen Sohn Heinrich die Gerichtsbarkeit eingeraumt, welche Privilegien 1351 und 1508 bestätigt wurden.

### Strednig, Stredenig.

Sof nahe an der Landstraße nach Rateburg. Eigenthum des Ors. Ludemann. Militair Bezirk Muhlenthor. Kirchspiel Dom in Lubeck. Einwohner  $\left\{ 1815 - 63. \right\}$  Areal 158764 [Muthen, mit Einschluß von 5793 [Muthen Hölzung. 1 Eigensthumer, 1 Gutspächter, 1 Hollandereipachter, 1 Schäfer, 8 Tages löhner. 7 Hausen mit 13 Wohnungen, 14 Haushaltungen. 13 Pferde, 120 Kube, 400 Schaafe, 20 Schweine.

Barb 1685 von ber Stabt an D. von Melle verlauft.

sagiebon Berudmuble. Baffer und Windmublen am Bege nach Gutin. Ctadts eigenthum. Militair Begirf holfteinthor. Rirchfpiel Ct. Poreng. Einwohner { 1815 - 8. } 21815 - 8. } 21815 - 8. } 21815 - 8. } 21815 - 8. } Muthen Teich. 1 Muller. 1 Saus, 1 Sanshaltung. 5 Rube, 4 Schweine. - Die Windmuble gebort bem Mublenpachter. -Die Baffermublen eriftirten ichon im 14. Jahrhundert.

## Tentenborf, früher Tobenborpe, Tobtenborf.

Dorf im Travemunber Bintel. Gigenthum ber Stadt und bes St. Johannis-Jungfrauen Stifte. Militair Begirf Traves Rirchspiel Travemunde. Einwohner { 1815 - 155. } munde. Areal: Die Stadt befitt bier 4 hufen mit 85136 Muthen und bas St. Johannis Stift 3 Sufen und 1 halbe und 1 viertel Sufe mit 94458 [Muthen; Total 179594 [Muthen. 7 Sufes tier (feit 1826 find 2 Sufen gufammengezogen), 1 Salb, und 1 Biertelhufener. 1 Schullebrer, 1 Schmieb, 2 Schufter, 6 916 tentheilsteute, 14 Tagelohner. 19 Saufer, 32 Saushaltungen. 44 Pferbe, 114 Rube, 130 Schaafe, 50 Schweine.

Seit ber Sacularisation bes Domfapitels (1803) gehort beffen fruherer Untheil ber Stadt. Die eine Salfte bes Dorfs ward 1350 und die zweite 1353 von Johann von Traveminde

und beffen Gobnen gefauft ...

# Tramm

Dorf fubweitlich und 55 Meilen von Lubed, gum chemas ligen Amte Riperan gehorig, im Fluggebiete ber Glbe; unter 53 ° 33' 49" und 28 ° 16' 22". Stadteigenthum. Militairs Begirf Riberan. Rirchfpiel Breitenfelbe im Bergogthume Lauens burg. Einwohner  ${1815-144.}\\1828-157.}$  Areal 295007 []Ruthen, worunter 83286 []Ruthen Hölzung. 8 Hufener, 2 Halbhufener, 1 Weber, 1 Schuster, 1 Maurer, 2 Altentheilsteute, 8 Tagelohner. 24 Haufer, 28 Hanshaltungen. 52 Pferde, 134 Kühe, 141 Schaafe, 42 Schweine.

Im Orte ist eine Rapelle worin vom Pastor in Breitent felbe vierteljahrlich Predigt und Communion gehalten wird.

Die Schleusenmeister zur Zienburger und Stauschleuse (am Stecknitzcanal) haben bier kleine Wiesen.

Die eine Salfte des Dorfs marb 1465, die andere 1468 von ben Stlen von Riperau gefauft.

Das Beitere f. m. Rigerauer Sof.

#### Trave,

fruber Dravus, Travena, Trabena, Tranene.

Flus, entspringt bei dem Dorfe Gieselrade im Fürstenthume Lübeck, sließt westwärts nach Travenhorst, tritt bei dem
Dorfe Wensien in den Wardersee, läuft hierauf süblich an den
Gränzen der Nemter Segeberg und Traventhal nach Tralau und
Didesloe, vereinigt sich hier mit dem Flusse Beste, sließt dann
nördlich nach Lübeck und ergießt sich bei Travemunde in die Ostsee, und zwar in den Theil, welchen die Schisser lübisch Fahrwasser, die Franzosen Baie de Lubec nennen.

Das Fluggebiet ber Trave — worin bas ganze lubedifche Gebiet, mit Ausnahme ber Dorfer Tramm und Schretstaken, tiegt — beträgt 40 []Meilen.

Die Ufer sind größtentheils niedrig und die Rander sanft; das Bett besteht ans weichem Grunde. Die Breite des Thales ist, ausgenommen zwischen Moisling und der Treibelhutte, nur gering. Der ganze Lauf der Trave beträgt 14 Meilen (von Lübeck bis Travemunde 3½ Meilen). Bei dem Dorfe Reeck tritt sie zuerst ins lübeckische Gebiet und bleibt von hier, bei einer

Lange von 54 Meilen bis jur Munbung, anunterbrochen in bems felben. Diefe Dberflache betragt 726994 [ Ruthen. Die Rors malbreite von Dibesloe bis Lubed ift 6 Ruthen. Sinter ber Berrenfahre ift bie Breite febr verschieden; balb macht ber Flug tiefe Ginichnitte ins land (Buten genannt, fie finb, auf bem rechten Ufer: bie Schlutuper, Selmsborfer, Schnider, Tefcauer Buf, ber Daffomer Gee und Poetniger Buf; auf bem linfen Ufer find; ber fleine und große Avelund, letterer mar in fruberer Beit ber Safen ber banfegt. Rriegsichiffe. M. f. Serrenfahre), balb engt er fich zusammen. Die Tiefe ift ebenfalls fehr verschieden und mechfelt zwischen Olbestoe und Travemunde von 9 bis 48 Rug. Bon jener Stadt bis Lubed ift fie nur fur flache Schiffe fahrbar, von bier aber bis gur Mundung fur Geefchiffe bie nicht über 10 Rug tief geben. Das Kahrmaffer ift von Lubect bis Travemunde mit Pfablen bezeichnet. Lubed und Oldesloe befahren ben Rlug gwi fchen beiben Stabten gemeinschaftlich und gwar erftere mit 8, lettere chenfalls mit 8 Boten von 9 bis 10 laft.

Bis 1706 besaß Lübect das Recht der Alleinfahrt auf der Trave bis Oldesloe; in diesem Jahre kam man indessen überein, daß auch diese Stadt Theil daran nehmen solle und zwar in dem Maaße, daß die Oldesloer Boter Kausmannsgüter von Oldesloe nach Lübect nehmen und die Bedürfnisse für diese Stadt als Rückfracht laden; die lübeckschen Boter hingegen das Recht haben sollten Kausmannsgüter und das Material für die dem Hospital zum heiligen Geist in Lübeck gehörigen Kupfermühlen zus Oldesloe von Lübeck nach Oldesloe zu bringen und dort die Kupfermühlengüter, auch Bäckerkorn wieder zurückladen zu dürfen. Das Flößen von Holz haben beide Städte gemeinschaftlich.

Das Gefälle ber Trave beträgt, bei mittlerm Basserstande und bei sanstem Westwinde & Zoll auf 1000 Fuß. Bei anhabtendem heftigem Nord und Nordost Winde schwillt der Fluß zu einer bedeutenden Hohe und tritt aus den Ufern. — Seit 200 Jahren betrug der höchste Stand in Lübeck 10 Fuß über dem ordinairen Basserspiegel. Das Gegentheil findet bei star.

fem Sudwestwinde statt, bei welchem sie oft sehr seicht wird. Im 3. Dechr. 1828 war seit Menschengebenken der niedrigste Stand — 7 bis 8 Fuß unter dem gewöhnlichen Wasserspiegel —. Die Bollwerke am Hafen litten dadurch nicht unbedeutend. Der gewöhnliche Unterschied zwischen ordinairem hohem und ord. nied drigem Wasser ist 2½ Fuß. Furthen giebt est in der Arave ind nerhalb des Gebiets nur bei dem Dorfe Need. — Große Fahren befinden sich bei der Herrenschle und dei Aravemunde; kleinnere für Fußgänger: in Herrenwhst, bei der Areibelhütte, beim Einsegel, bei der Strucksahre, bei der Matssähre (am Hasen von Lübed) und bei dem Dorfe Need. Der Brücken über die Arave sind im lübecksischen Gebiete 4 (3 in der Stadt und 1 bei Moisling). Man beschäftigt sich mit dem Projekt eine Brücke bei Danischburg oder Schlutup über die Arave zu bauen.

Die Trave bilbet in lübert vom Unterwasserbaum bis zur holssteinthorbrude ben mit Bollwerf eingefaßten hafen für Seeschiffe; von dieser Brücke bis zum Oberwasserbaum, benjenigen für platte Fahrzeuge. Die sogenannten Baume (schwimmende Barrieren) werden bei Nachtzeit geschlossen, um Defraudationen zu verhüten. Es giebt auf der Trave deren 4, nämlich: der äußere Unterwasserbaum bei der Strucksähre und der innere Unterwasserbaum am nördlichen Ende der Stadt, der innere Oberwasserbaum am Bauhose belegen und der äußere Oberwasserbaum oder Baum beim Briangel (bei der Wipperbrücke) am süblichen Ende des Balles.

Bon ber herrenfahre bis jum Dorfe Rufenig erstreckt sich lange bem norblichen Ufer ein 900 Ruthen langes Bollwert (Bret. ling genannt), welches jur Rectificirung bes Strome bient.

Die Trave nimmt im lubedischen Gebiete bie Barlig, bie Stednig, bie Bakenig, ben Tremfer, Rukeniger, Schlutuper und Ronnauer Muhlbach auf.

Die Trave hatte von 1234 bis 1286 zwei Munbungen (m. f. Priwall). Die ursprüngliche und jest noch vorhandene ward vorzüglich um eine größere Tiefe auf ber Plate (m. f. Oftee) hervorzubringen, durch Einsentung großer Steinkisten recti-

ficirt (Norberbollwerf). Gine bebeutenbe Berlangerung biefes Morberbollwerfs in bas Meer hinein, wurde nach ber Ansicht erfahrner Sybroteften, bie vor ber Mundung gelegene Sandsbant, Plate, wegichaffen.

Die Danen sperrten 1813 ben Eingang an ber Mundung ber Trave burch Versenkung mehrer Schiffe, welche aber balb wieder herausgebracht wurden.

Lubed hat die Austiefungstoften ber Trave bis Oldesloe einseitig zu tragen.

Bon den vielsachen Projekten, die Trave unmittelbar mit der Elbe zu verbinden, kam ein Canal aus der Trave bei Oldestoe in die Beste und von dieser in die Elbe wirklich zu Stande. Doch bestand diese Wasserverbindung kaum langer als von 1530 bis 1550; sie war wegen häusig eintretenden Wassermangels wenig brauchbar und wurde endlich ganz aufgegeben. Durch eine Preisfrage der patriotischen Gesellschaft in Hamburg wurde von 1818 bis 1820 das Project eines ähnlichen Canals von neuem zur Sprache gebracht.

In fruberen Jahrhunderten soll die Trave von dem Dorfe Berlin bis jum Einfluß der Stecknitz die Granze zwischen den Wenden und Sachsen gemacht haben.

Raiser Friedrich I. ertheilte Lübed im Jahre 1188 bas hos beites und Fischfangsrecht über die Trave von Oldesloe bis zur Mündung. Das erstere — von Oldesloe bis zum Eintritt in das lübedische Gebiet — ist von Dannemark bestritten, letteres von den Oldesloer Fischern vielfältig übertreten worden.

### Travemunde, früher Travenemunde.

Städtchen an der Mündung und am linken Ufer der Trave, 2 Meilen von Lübeck. Nach Prof. Schumacher unter 53° 57' 25" und 28° 31' 34". Einwohner \{ 1815 - 999.} \{ 1829 - 1104.} Ureal 136799 []Ruthen, mit Einschluß des Leuchtenfeldes und

den Ampflanzungen der Badeanstalt. Sigenthum ter Stadt Liebeck. Kirchspiel gleiches Namens. 1 Arzt, 6 Actersleute, 1 Apostheter, 135 Arbeitsleute, 2 Backer, 1 Bottcher, 2 Branntweinsbrenner, 1 Boter, 1 Conditor, 1 Wundarzt, 18 Fischer, 3 Fuhrsleute, 8 Gastwirthe, 2 Gartner, 2 Glaser, 2 Glocensauter, 2 Hebrarin, 1 Klempner, 2 Krämer, 5 Krüger, 1 Küster, 1 Lehrer, 1 Lehrerin, 1 Lootsen Commandeur, 2 Oberlootsen, 13 Lootssen, 1 Maurer, 2 Maler, 1 Müller, 1 Organist, 1 Sattler, 2 Schissmaller, 1 Schissimmermann, 2 Schlösser, 1 Schmied, 4 Schlachter, 3 Schuster, 1 Stellmacher, 1 Tabacksfabrise, 2 Tischer, 1 Weber, 36 Wittwen, 1 Zimmermann. 207 Haufer, 265 Haushaltungen. 42 Pferde, 61 Kühe, 154 Schaase, 168 Schweine.

Der Ort hat die Gestalt eines abgestumpften gleichschent, lichten Dreiecks, bessen Basis gegen Guben gekehrt ist.

Das Städtchen ist von der Landseite mit einem Balle von 4 Bastionen und nassem Graben umgeben (1627 angelegt). 1807 wurden die Brustwehren abgetragen und die Bastionen abgerundet. Die früher am nordlichen Ende besselben gelegene kleine Citadelle ist bis auf einen Theil des Grabens im J. 1814 rassirt und mit Wohngebäuden besetzt.

Der Ort hat 3 Hauptstraßen, wovon 2 gepflastert sind, und 2 Ausgänge landwärts (am südlichen und nördlichen Ende). Eine Straße (Borberreihe) zieht sich längs des Hafens bin, die beiden andern (Thorstraße und Hinterreihe) theilen die Stadt der Länge nach in zwei gleiche Hälften.

An der Kirche (ein Filial der Marien in Lübeck) ist ein Pastor und ein Prediger angestellt. Eingepfarrt sind außer Travemunde, die lübeckischen Dorfer: Brothen, Gneversborf, Ivendorf, Teutendorf, Ronnau; die fürstlich lübeckischen Dorfer: Riendorf, Warnsborf und haven.

Bor ber Stadt ist ein Siechenhaus (St. Jurgen haus) für 9 alte Personen; mit einer Kapelle; existirte schon vor 1289 m. s. statist. Beiträge: wohlthatige Anstalten. Auf dem Leuch

tenfelde sieht ein 110 Fuß hoher Leuchtthurm, nachdem ein früberer 1534 von den Danen zerstört war, 1539 erbauet. Um 10. Jan. 1827 zündete ein Blitztrahl die Ruppel desselben. Er ist nach der Zeit schöner und zu der Hohe von 110 Fuß wieder herzestellt, und mit 3 Argandschen Lampen, welche das Leuchtfeuer durch parabolische Restectoren zurückwersen, gegenwärtig in einer Hohe von 95 Fuß über der Erde angebracht, versehen worden, deren Schein man auf 3½ Meilen in der See wahrnehmen kann. Ein sehr besuchtes Seebad seit 1802. M. s. stattist. Beiträge: gemeinnünzige Anskalten.

Ein sicherer mit Quabersteinen eingefaßter hafen. M. f. Ditfee und Trave. Gine Fahre fur Wagen u. f. w. über bie Trave fuhrt über ben Primall ins Medlenburgische.

Der Stadthauptmann hat die Ausübung ber niederen und polizeilichen Gerichtsbarkeit und führt bas Sppothekenwesen bes Orts.

Die Einwohner ernahren fich größtentheils von ber Schiff, fahrt, bem Fischfang, ber Gastwirthichaft und vom Logiren ber Babegafte in ber Babefaison.

Sahrmarft: Montag und Dienstag vor Pfingsten.

In der Gegend des heutigen Travemunde stand ehemals ein befestigter Thurm, von wo aus die Holsteiner den Eingang in die Trave bewachten. Unter dem danischen Statthalter Albrecht von Orlamunde wurde diese Befestigung im Jahre 1217 ansehnlich erweitert, und Fischer und Schiffer bauten sich neben derselben an und legten so den Grund des jestigen Städtchens. Im Jahre 1226 wurden Thurm und Städtchen (damals noch ein Dorf) wieder holsteinisch. Durch Berträge mit dem Grasen von Holstein wußte sich Libect von 1247 bis 1253 im Besit des Thurms und der Stadt, womit allemal auch die Fähre nach Mecklenburg und die Herrensähre verbunden war, zu sehen. Der Thurm stand damals schon nicht mehr hart am Lusgange der Trave, sondern mehr landeinwärte; der Plat hieß später Müggenburg. Rachdem, wahrscheinlich 1254, der Besit den Holstei-

nern wieder überlaffen werben mußte, entfpannen fich megen ber Befannna melde bie Solfteiner fortmabrend auf bem neu befes fligten Thurme bielten, viele Streitigkeiten, bie auch burch bie Rebbe von 1306-1307 nicht beigelegt murben. Endlich überließ ber Graf von Solftein, Johann, im Jahre 1320 ben Lubedern ben Thurm jum Abbrechen fur 7000 mg Pfenninge, und barauf 1329 auch bie Stadt mit bem Beichbilbe berfelben und mit beiben Rabren, gusammen fur 1060 mk Dfenninge ober 530 mk Gilberd. - Schon Raifer Friedrich II. fcentte Lubed 1226 einige Lanbereien um Travemunde belegen, bie es aber fpater nicht bes 1477 brannte bas gange Stabtden ab. Gine ameite Reuersbrunft afderte 1522 ben Drt ein, wobei auch 5 im Safen liegende Rriegeschiffe ein Raub ber Flammen murben. stedte ibn Graf Christoph von Oldenburg mit Borwissen ber Lubecker, ale biefe mit Bergog Christian von Solftein Rrieg führten, in Brand. 1549 murben über 70 Saufer und bie Boa. tei in Afche gelegt. 2m 10. Februar 1625 litt es febr burch ben boben Stand ber Diffee. 1716 warb es von ben Ruffen und 1762 von ben banifchen Truppen befest. 1811 errichteten bie Frangofen nabe am Stranbe ein groffes, feftes Blochbaus. meldes 1814 wieber gerftort marb.

Treibelhutte. M.f. Burgthor,

Trems, fruher Premeffe, Premes, Tremeffe.

Rupfermuhlen und Krug an der Landstraße nach Eutin. Stadteigenthum. Militairs Bezirf Holsteinthor. Kirchspiel Rense, felb im Fürstenthume Lübeck. Einwohner \{1815 - 63.\} Areal \tag{40584} Unthen, worunter 17563 Unthen Teich. In dieser Angabe ist der Flächeninhalt der Wiesen begriffen, welche auf

dem linken Travenuser sich bis Danischung erstrecken. 1 Phapter. 7 Hausen mit 15 Wohnungen, 15 Haushaltungen. 2 Pferde, 12 Rube, 4 Schaafe, 22 Schweine. 1 Kupfermuble mit 6 Hammern und 1 Messsngießerei.

Ram 1218 an bas Domkapitel und ward 1234 vom Bischof Johannes an Lübeck abgetreten. Im Jahre 1247 kaufte Lübeck die Ländereien zwischen Alt Lübeck und Trems. Nach einem Bergleiche von 1319 darf zwischen dem fürstlich lübeckischen Flecken Schwartau und Trems kein haus aufgebauet werden. 1509 von den Danen in Brand gesteckt. 1711 ward die Wasserhobe in dem Teiche durch Staumale bestimmt,

#### Uferland.

Ein schmaler Strich Land, größtentheils auf bem linken Ufer ber Wakenit; von ber hundtenhorft bis gegen Rothenhusen. Stadteigenthum. Areal 15116 [Ruthen. Dieses Land, worunter viele Rohrwarber, ift an die Wakenitsfischer verpachtet.

#### Utecht.

Dorf am Naheburger See, 2 Meilen von Lübeck, in einer hügeligten Gegend; Windmühle unter 53° 46' 12" und 28° 26' 16". Eigenthum des St. Johannis Jungfrauen Stifts. Militair Bezirk Burgthor. Kirchipiel Schlagsdorf im Fürstensthume Naheburg. Einwohner \begin{center} \frac{1815}{1828} - 151.\\ \text{1828} - 129.\end{center} \text{Areal xeal 285885} \end{center} \text{Muthen, worunter 86160 \end{center} \text{Nuthen Hölzung. S Hufener, 1 Halbhufener, 2 Kathener. 1 Schullehrer, 2 Schneiber, 3 Schulier, 2 Zimmerlente, 1 Müller, 6 Altentheilsleute, 5 Tagelöhner. 1 Winds und 1 Wassermühle. 17 Haushaltungen. 76 Pferbe, 131 Kühe, 190 Schaafe, 47 Schweine.

Das Dorf ward 1278 von den herzogen Johann und Alsbert zu Sachsen angekauft. Die Landeshoheit ist der Stadt in dem mehrgenannten Vergleich von 1747 bestätigt worden.

#### Borrabe.

Dorf sublich von Lubed. Stadteigenthum. Militair:Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Genin. Einwohner { 1815 - 130.} 1828 - 144.} Ureal 137430 [Muthen, worunter 2093 [Muthen Hölzung. 5 Hufener, 1 Halbufener. 1 Zimmermann, 1 Schneiber, 1 Nabenmacher, 14 Tagelohner. 14 Hauser, 23 Hanshaltungen. 40 Pferbe, 140 Kühe, 160 Schaase, 30 Schweine.

1803 ber Stadt vom Domfapitel abgetreten.

#### Bormert, fruber Drogen Bormert.

Dorf nordwestlich von Lübed. Stadteigenthum. Militair, Bezirk Holsteinthor. Kirchspiel Renseseld im Fürstenthume Lübed.
Einwohner { 1815 — 183. } Areal 172954 []Ruthen, mit Inbegriff der Garten beim Einsegel. 7 Hustener, 2 Halbhufener.
1 Hollandereipächter, 1 Altentheilsmann, 44 Arbeitsleute, wors unter die meisten Kohlgartner. Ein von der Frau von Herztoghe 1712 gestiftetes Armenhaus für 4 alte Frauen. M. s. statist. Beiträge: wohlthätige Anstalten. 26 Häuser, 28 Hausbaltungen. 42 Pferde, 130 Kübe, 96 Schaafe, 42 Schweine.

War früher ein Hof. Bom Graf Johann und Gerhard zu Holftein im Jahre 1250 zugleich mit ber Landeshoheit über baffelbe, für 600 my Pfenninge gekauft. Es ward 1509 von ben Danen in Brand gestedt.

Watenig, fruber Bochniga, Botenna.

Fluß; entsteht bei Rothenhusen burch zwei Einflusse, welche sich bald vereinigen (biese Einflusse ober bie Strombahmen sind durch Bollwerke regulirt, welche ziemlich weit von dem Festlande bei Rothenhusen in den See hineingehen), aus dem Rateburger See, fliest von Suden gegen Rorden, wendet sich beim ersten Fischerbuden westlich, hierauf nordlich und beim Burgthor sudlich; nachdem er in Lübect beim hurterthor, Muhlenthor und Muhlendamm mehre Muhlen getrieben hat, ergiest er sich in die Trave. Die Lenschau und mehre namenlose Bache sließen in denselben.

Die Wakenit war früher ein unbedeutender Bach oder viels mehr Sumpf, als ihre muthmaaßliche ursprüngliche Mündung in die Trave beim Burgthor noch nicht abgedammt war; vielleicht aber ist ihre jetige Mündung diejenige von Alters her. — Ihr Gefälle bis auf den gewöhnlichen Spiegel der Trave beträgt 17 Fuß. Um theils die Stadt auf der Ostseite mehr zu befestigen, hauptsächlich aber die Mühlen beim Hüxterthore u. s. w. mit Wasser zu versorgen, ward, wahrscheinlich schon früher als das heutige Lübeck stand, ein Wehr beim Burgthor ausgeworfen.

Die Ufer und das Bett sind größtentheils sumpsig, die Rander sanft und niedrig. Erst zwischen dem Gehofte Hohewarte und Lübeck fangen sie an sich auf der dstlichen Seite zu erheben. Länge 3450 Ruthen oder 2½ Meile, Normalbreite 10 Ruthen (vom dritten Fischerbuden an bis Lübeck zwischen 20 und 30 Ruthen breit), Tiefe 4 bis 12 Fuß. Gefälle vom Razeburger See bis zum Hürterthore (wenn die Mühlen mahlen) 1 Fuß 9 Zoll, (auf 1000 Fuß ½ Zoll). Die Oberstäche verliert im Sommer an 4 Fuß, welche im Herbste und Frühling durch Niederschlag wieder ersetz werden. Arcal 125727 [Ruthen.

Der Commer und Winter Wasserstand: bieses Flusses und jugleich berjenige bes Rateburger See werben burch 2 am hux

terthore befindliche Scalen bestimmt. Der hafen ber Bakenit wird bei ber Schafferei durch einen sagenannten Baum (schwimmende Barrière) geschlossen.

Bur Erleichterung ber Communication bienen Ueberfahrten für Fußganger beim hurterthore nach Marly, bei ben Fischer-buben und ber Nablerhorst (diese für Reiter). Brucken ober große Fähren über die Wakeniß sind nicht vorhanden. Sie ist völliges Eigenthum ber Stadt.

Die Schiffahrt auf ber Wakenig und bem Rateburger See wird von lubecischer Seite durch 6 Holz und Sandschiffe betrieben — wovon gegenwartig nur noch 2 fahren — sie dutsen indessen nur bis Rothenhusen gehen, um dort Holz u. dgl. zu laden. Ratedurg hat ebenfalls 2 solcher Schiffe und 4 Bote, welchen die Fahrt ganz nach Lübeck hin zusteht, doch haben erstere ebenfalls nur die Erlaubniß Holz, Sand, Steine u. dgl. nach Lübeck, ohne hier Rückfracht einnehmen zu dursen, zu laden, während lettere alle nach Ratedurg zu versendenden Kausmannsgüter einnehmen und regelmäßig in der Woche einmal ankommen und abs gehen. Beiderseitige Schiffer vereinbaren sich indessen häusig hinsichtlich dieser Bestimmungen auf andere Weise.

Un bem bfilichen Einflusse ber Bakenit bei Rothenhusen ift eine Solzhube von ungefahr 800 []Ruthen Flacheninhalt.

Raiser Friedrich II. ertheilte im Jahre 1230 der Stadt das Recht Muhlen an diesem Flusse anlegen zu durfen, doch wurde bei jeder Anlage einer neuen Muhle deshalb mit dem Herzoge von Sachsen ein besonderer Bergleich abgeschlossen, oder auch mit dem Domkapitel, dem ursprünglich einige Muhlen gehörten. Bom Herzog Albrecht II. von Sachsen kaufte Lübeck im J. 1291 das Wasser bieses Flusses und des Rateburger Sees für 2100 ml. Pf.

#### Balbhufen.

Gingelne haufer im holze, unweit Rutenis, im Trave. munder Bintel. Bohnung des Forst-Inspectors über die 30s hannistlösterlichen Forsten. Eigenthum bes St. Johannis Jungfrauen Stifts. Militair Bezirk Travemunde. Kirchspiel Ratekau
im Fürstenthume Lübeck. Einwohner {1815—20.} Urcal 137860
[] Mushen, worunter 86689 [] Ruthen Hölzungen. 1 Tagelöhner,
1 Nehmacher. 3 Häuser, 3 Haushaltungen. 2 Pferde, 5 Kühe,
7 Schweine.

In ber Solzung sieht man sogenannte Sunengraber (aus ber heibnischen Borzeit), worin Opfermeffer, Urnen u. bgl. ge-fimben worben.

Das Holz hieß früher wahrscheinlich hennehoue, heineholt, welches zugleich mit Poppendorf und Siems in den Jahren 1311 bis 1336 erstanden ward.

Balfmuble. M. f. Mublenthor.

#### Beberfoppel.

Geboft auf dem linken Ufer der Wakenis. Privateigenthum. Militair-Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Dom in Lübeck. Einwohner { 1815 — 16. } Arcal 16301 []Ruthen. 1 Eigenthumer. 2 Tagelohner. 3 Häuser, 4 Haushaltungen. 4 Pferde, 13 Kabe, 12 Schweine.

#### Westoe.

Dorf und Hof nordöstlich und Melle von Lübeck, an der Landstraße nach Mecklenburg. Stadteigenthum. Militair-Bezirk Murgthor. Kirchspiel Schlutup. Einwohner 1828 — 103. Meal 206129 [Ruthen, worunter 39235 [Muthen Tannen und 12000 [Muthen Moor. Der Hof hat 109547 [Muthen. 3 Pars

celen. War früher in 9 Parcelen getheilt, wovon 4 vereinigt find und die große Parcele ober Hof. bilben. 9 Tagelohner. 14 Hanfer, 19 Hanshaltungen. 32 Pferbe, 135 Kübe, 200 Schaafe, 33 Schweine.

Ans dem bedeutenden Moore läßt die Stadt allichrlich ber Armens Anstalt En Million Soden Torf unentgeldlich verabfolgen.

Bor bem Dorfe, nordlich an der kandstraße, sieht ein Obestist, als Denkmal bes hier im Jahre 1813 bei einer Recognoscirung vor Lubeck gefallenen Oberstlieutenants von Arnim, bas maligen Chefs ber hanscatischen Kavallerie.

Die Landereien bes hofes und ber 3 Parcelen find im voris gen Jahre reguliret worben. Dem Bernehmen nach werden bie hofgebaube 200 Ruthen naher nach ber Stadt verlegt werben.

Westloe war früher ein Gut und gehörte schon 1316 an Lübeck. Die Stadt kaufte es gegen bas Ende bes 18. Jahrs hunderts.

Das Dorf ward von ben Truppen bes Wenben Fürsten Balthasar (1400), bes herzogs heinrich von Medlenburg (1506) und bes herzogs Christian von holstein (1534) in Brand gesteckt.

### Bulfedorf.

Dorf süblich von Lübeck. Eigenthum bes St. Johannis-Jungfrauen-Stifts. Militair Bezirk Mühlenthor. Kirchspiel Erummesse. Einwohner { 1815 — 179. } 1829 — 230. } Areal 268899 []Rusthen, worunter 16146 []Ruthen Hölzung. 11 Husener, 1 Halbhusener. 1 Förster, 1 Schullehrer, 6 Altentheilsleute, 1 Schmieb, 1 Nademacher, 1 Schneiber, 1 Schuser, 17 Tagelöhner, 1 Arugund Schenkwirth, 1 Höler. 26 Hauser, 39 Haushaltungen. 70 Pferbe, 180 Kühe, 500 Schaafe, 170 Schweine. Ueber einen kleinen Theil ber Feldmart an ber Gronauer Saibe hat Lauenburg die Hoheit.

2 hufen geborten schon 1248 bem hospital jum beiligen Geift.

Barb 1291-1321 gur Salfte von bem lubedischen Burger G. Cremum und gur Salfte von ben Gebrubern Marquard und Gerlach von Gotmolte kauflich erstanden.

Sobeit feit 1747. M. f. Rigerauer Sof.

Drit=

# Dritter Abschnitt.

Statistische Beiträge.

```
1 Seite 115 a.)
       D
    en, il
      run
F
                  nerfungen.
                 Gefängniffen ftarben 208; mithin bleiben für bie Be
983 Sterbef. 3m St. Unnen-Riofter ftarben 117.
Riffitaire, 1003 vertrieb. hamburger u. 29 Gefangene.
    ** ** ** ** ** ** ** **
    111
```

| 4 |    |            |     |      |            | ** | r   |            |   | . ": .     | - 2 |                  |        |
|---|----|------------|-----|------|------------|----|-----|------------|---|------------|-----|------------------|--------|
|   |    |            |     | :    | - 14<br>12 | 14 | . 5 | 4.)        |   |            | 1   |                  | 1      |
|   |    |            |     |      |            |    | 4.  | .W 9641    |   | \$ 4 damps | :   | `                | 1      |
|   |    | 1:         | 7.1 |      | i          |    | TI  | -          |   |            | . į |                  | !3     |
|   |    | on a super |     | - 40 |            |    |     | ggrt + a m |   |            |     |                  |        |
|   |    |            |     |      |            |    |     |            |   | 1.         |     | 44 5             | 4 . 2  |
|   | 4  | t<br>-     |     |      |            | 37 |     | ***<br>*** | - | -          | :   | 306.             | 7. 24. |
|   |    |            |     |      |            |    |     | :-         |   |            | . : |                  |        |
|   | ž. |            |     |      |            |    | 1   |            |   |            | 1   |                  | 195    |
| - |    |            |     |      |            |    |     |            |   |            |     | 1000000 0 100000 |        |
|   |    |            | ,   | 4    |            |    |     |            |   |            |     | (*)<br>1         |        |
|   | ′. |            |     |      |            |    |     |            |   |            |     | <b>'</b> '       |        |
|   |    |            |     |      |            |    |     |            |   | 1 .        |     |                  |        |
|   |    |            |     |      |            |    |     |            |   |            |     |                  |        |
|   |    |            |     |      |            |    | 1   |            |   |            |     |                  |        |
|   |    |            |     | ٠    |            |    |     |            |   |            |     |                  |        |
| 1 |    |            |     |      |            |    |     |            |   |            |     | 10               |        |
|   |    | !          |     |      |            |    |     | ,          |   | •          |     | 1                |        |

Te 31 m D

bis 70 Sab 8 Bemertungen. mad

0,2

3 Verhaltnis der Gebornen zu den Gestorbenen auf 0,2be im Durchschnitt wie 100: 60 ist, so nimmt die ung doch nicht in dem Maass zu, da ein Theil der hiner außerhalb des Landes geht. 1315 war der Zeste mannlichen oder der 11te der Sohne und der Arste weiblichen Bevolkerung oder der 13te der Tochter 0,2) des Landes.

terk. Bei der Angabe der Bevölkerung auf 1 [Meile, Städte Kübed und Travemunde eingeschlossen. — Berhaltnisse als angegeben, sind aus dieser Tabelle ermitteln; so 3. B. verhalt sich die Summe der Gesin Kübed? zu densenigen, welche über 20 bis 50 Jahr ben, wie 100: 20; oder von 100 Gestorbenen sind enem Alter. Kerner, in Lübed, verhalten sich die der Knaben zu denen der Madden, wie 51: 49. Bedurten in Lübed verhalten sich zu benjenigen in inlichen Korfern. wie 28: 39. u. s. w. inifden Dorfern, wie 28 : 39, u. f. w.

### III. Statistische Beiträge.

#### 1. Volkszahl.

Die Bevölkerung bes ganzen lübeckischen Gebiets (bas Amt Bergeborf ausschließenb) betrug 1815, 16710 mannliche, 19208 weibliche, Total 35932 Seelen. Hiervon lebten in der Stadt Lübeck 10691 mannliche, 12976 weibliche (also jene zu diesen in dem Berhältnisse wie 23 zu 28) und Total 23667 Seelen, welche in 5057 Familien vertheilt waren — auf 4 Familien also zwischen 18 bis 19 Seelen; ferner gab & 4026 Chen (der 17. Theil der Männer lebte im Colibat.

Von biesen 23667 Seelen war ber 1°0. Theil mannliche Chepersonen, worunter ber 1°0. Theil Wittwer; ber 1°0. Theil weibliche Shepersonen, worunter ber 1°0. Theil Wittwen, ber 1°0. Theil Maben, ber 1°0. Theil Mabden, ber 1°0. Theil Mabden, ber 1°0. Theil Hanben, ber 1°0. Theil Hanblungsbiener, Gesellen und Burschen, ber 1°0. Theil Gessinde und ber 1°0. Theil Gessinde und ber 1°0. Theil Berwandte u. a. Das Weitere sehe man anliegende Tabelle.

Die Bewolferung auf bem Lande betrug 1815, 12265 See len, barunter gab es 6025 mannliche und 6240 weibliche Perfonen (in bem Berhaltniß wie 134 zu 139), 2380 Familien (im

Durchschnitt auf 6 Familien 31 Kopfe) und 2080 Eben; ber Toos. Theil ber Manner lebte im Colibat. Bon jenen 12265 Seelen war ber 10. Theil mannliche Chepersonen, worunter ber 10. Theil Wittwer; ber 10. Theil weibliche Chepersonen, worunter ber 10. Theil Wittwer, ber 10. Theil Maben, ber 10. Theil Maben, ber 10. Theil Mannliches und ber 10. Theil weibliches Gesinde und ber 10. Theil weibliches Gesinde und ber 10. Theil Berwandte u. a. Das Weitere s. m. anliegende Tabelle.

Die Einwohnerzahl in Lubed beläuft fich gegenwärtig mahrfceinlich auf 25600, namlich:

1815 wurden gezählt ....... 23667 Seelen.
1828 gab es ungefähr 170 bes wohnte Häufer mehr als 1815 ....... 900 »
Bis 1829 mehr geboren als ges storben ....... 512 »
Garnison .......... 200 »
Bom Auslande hier sich aufhals tende Schüler, Gesellen u. a. 321 »

25600 Geelen.

1828 betrug die Population auf dem Lande 14358 Seelen, mithin hatte Lübeck mit seinem Gebiet 1828 39958 Einwohner, 4026 Einwohner mehr als im Jahre 1815.

Lübed war, zur Zeit seines höchsten Flors, im 14., 15. und 16. Jahrhundert sehr bewölfert; aber frühere Schriftsteller geben irrigerweise die Einwohnerzahl auf 200000 au. Die Taufregisster, welche freilich erst mit dem Jahre 1642 bei allen Kirchen vollständig geführt wurden, lassen und auf die damalige Bevolfterung richtig schließen. In jenem Jahre (m. s. die umstehende Tabelle) wurden in Lübeck 1322 Kinder getauft; wenn man nun annimmt, daß auf 36 Seelen 1 Kind geboren worden (man rechnet, daß in allen großen vollreichen Städten auf 30 bis 32 Seelen 1 Kind geboren wird; 1826 ward in Berlin auf

23 Seelen nur 1, in Hannover auf 27 Seelen 1, in Breslau auf 24 Seelen 1, in Hamburg auf 24 Seelen 1, in Lübeck auf 35 Seelen 1 Kind geboren), so geben diese Zahlen das Produkt von 48000 Seelen; hiervon die in der Stadt eingepfarrten Bes wohner vor den Thören und diesenigen der Dörfer abgerechnet, bleiben für die Stadt ungefähr 46000 Sinwohner übrig. Dieses ist, nach aller Wahrscheinlichteit, die Bevölkerung Lübecks ungefähr 100 Jahre später gewesen, als sein Flor und mit ihm die Bevölkerung allmählig abzunehmen ansing. Erweislich sind in diesen 100 Jahren höchstens 40000 Menschen durch Pest, Hungersnoth und Krieg umgekommen und da die Geschichte von Auswanderungen schweigt, so kann solglich die Bevölkerung ges gen die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr als höchstens 80 bis 90000 Seelen gewesen seyn.

Lübed behalt nach Abzug ber Strafen, Plate u. f. w. (alle waren bamals schon in bem jetigen Zustande. M. s. topogr. Beiträge: Lübeck) 38070 [Ruthen zu Wohngebauben übrig, worauf 200000 Menschen, welche wenigstens in 40000 Familien vertheilt waren, gelebt haben sollen. In allen hier noch vorhandenen Hausern aus dem 16. Jahrhundert sindet man wohl in den hintergebauden Feuerstellen, selten aber im zweiten und dritten Stockwerfe (m. f. Wohnart), woraus hervorgeht, daß man nicht, wie in Hamburg, Leipzig und in anderen Stadten hoch übereinander wohnte. In Hamburg wohnen gegenwartig (nach Albzug der Straßen, Plätze u. f. w.) auf & Muthen 1 Seele, in Paris auf 1½ Muthe 1 Seele, in Leipzig auf 1½ Muthe 1 Seele, in Lübeck müßten aber in der damaligen Beit auf 1 Muthe beinahe 6 Menschen gelebt haben!\*)

<sup>\*)</sup> Sartorius Geschichte bes hanscatischen Bundes, Th. II. S. 200. Die Bevölkerung war bei ihnen (in ben hansestäden) in der Mitte des 15. Jahrhunderts in einem steten raschen Junchmen; alle mußten mehre Borstädte anlegen, um Platz für die sich mehrende Bolstzahl zu gewinnen, und wenn auch, vermöge einer damals unvollkommenen Polizei, Pest und Seuchen oft zehn bis zwanzig tausend und mehre in einer Stadt, wie man erzählt, hinweg-

Aus diefen angeführten Grunden lagt es fich schließen, daß Lus bect nie mehr als 80-9000 Ginwohner gehabt hat.

Einfluß ber Jahrszeiten auf bie Sterblichfeit.

| Jahre in welchen die Beobachtungen angestellt find. | Januar.                                | gebruar.                               | Dairs.                                 | April.                           | Mai.                                   | Juni.                                  | 3ufi.                                  | August.                                | September.                             | October.                               | Bevimber.                              | December.                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826        | 87<br>68<br>85<br>56<br>49<br>82<br>74 | 71<br>63<br>59<br>65<br>69<br>75<br>84 | 73<br>44<br>65<br>62<br>70<br>74<br>65 | 60<br>40<br>64<br>76<br>56<br>55 | 58<br>54<br>85<br>61<br>53<br>67<br>68 | 52<br>55<br>53<br>56<br>47<br>56<br>63 | 48<br>57<br>47<br>42<br>54<br>54<br>39 | 40<br>60<br>42<br>46<br>31<br>66<br>41 | 47<br>52<br>40<br>36<br>45<br>55<br>45 | 41<br>62<br>28<br>49<br>39<br>68<br>45 | 47<br>52<br>42<br>52<br>47<br>48<br>68 | 76<br>72<br>55<br>57<br>66<br>58<br>66 |
| 1828<br>Mittelyahl                                  | 89<br>74                               | 71<br>70                               | 90<br>68                               | 77<br>60                         | 80<br>68                               | 60<br>55                               | 41 48                                  | 34<br>45                               | 61<br>48                               | $\frac{60}{48}$                        | 77<br>54                               | 69<br>65                               |

Berzeichniß ber Getauften vom Jahre 1642 (feit welcher Zeit die Kirchenbucher erft vollständige Ausstunft barüber ertheilen) bis 1813.

| Jahr. | Ge=<br>tauft. | Jahr. | Ge=<br>tauft. | Jahr. | Ge=<br>tauft. | Jahr. | Ge=<br>tauft. |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 1642  | 1322          | 1648  | 1237          | 1654  | 958           | 1660  | 1212          |
| 1643  | 1416          | 1649  | 1177          | 1655  | 1105          | 1661  | 1105          |
| 1644  | 1459          | 1650  | 1170          | 1656  | 1158          | 1662  | 1083          |
| 1645  | 1327          | 1651  | 1073          | 1657  | 1180          | 1663  | 1014          |
| 1646  | 1298          | 1652  | 990           | 1658  | 1104          | 1664  | 1062          |
| 1647  | 1267          | 1653  | 931           | 1659  | 1256          | 1665  | 992           |

raffte; so war doch nach einem Paar Menschenalter die Lude gleich wieder ersest. Wie übertrieben auch oft die Angaben der Bevollerung und die Zahl der Todten, welche von einer Seuche verschlungen wurden, scheinen mögen; so war doch die Bevollerung der Communen iener Beit der spateren gewiß weit überlegen. Um von hundert Beispielen nur eins oder das andere der zuverlässigsten zu erwähnen, so hatte die Stadt Dortmund, die jest 800 Hauser zählt, in der glanzenden Periode ihres Flore 10000 und Lübest damals eine doppelte oder dreisach größere Bevollerung als jest.

| Jahr.         | Ge=<br>tauft. | Gestor=<br>ben= | Jahr. | Ge=<br>tauft. | Jahr. | Ge=<br>tauft. |
|---------------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 1666          | 1018          |                 | 1708  | 807           | 1750  | 633           |
| 1667          | 947           | 1543            | 1709  | 720           | 1751  | 661           |
| 1668          | 936           | 2221            | 1710  | 682           | 1752  | 662           |
| 1669          | 1026          | 1433            | 1711  | 689           | 1753  | 673           |
| 1670          | 994           | 1552            | 1712  | 719           | 1754  | 699           |
| 1671          | 1115          | 1182            | 1713  | 729           | 1755  | 674           |
| 1672          | 1106          | 1088            | 1714  | 746           | 1756  | <b>699</b>    |
| 1673          | 1125          | 922             | 1715  | 761           | 1757  | 637           |
| 1674          | 1090          | 1007            | 1716  | 752           | 1758  | 603           |
| 1675          | 1099          | 1691            | 1717  | 825           | 1759  | 602           |
| 1676          | 1017          | 1423            | 1718  | 797           | 1760  | 632           |
| 1677          | 1044          | 973             | 1719  | 786           | 1761  | 663           |
| 1678          | 1025          | 1142            | 1720  | 762           | 1762  | 647           |
| 1679          | 964           | 1921            | 1721  | 776           | 1763  | 688           |
| 1680          | 959           | 1509            | 1722  | 808           | 1764  | 737           |
| 1681          | 986           | 1195            | 1723  | 779           | 1765  | 744           |
| 1682          | 985           | 885             | 1724  | 844           | 1766  | 761           |
| 1683          | 1054          | 935             | 1725  | 766           | 1767  | 719           |
| 1684          | . 989         | 1465            | 1726  | 773           | 1768  | 669           |
| 1685          | 911           | 1547            | 1727  | 730           | 1769  | 711           |
| 1686          | 1002          | 891             | 1728  | 783           | 1770  | 705           |
| 1687          | 931           | 891             | 1729  | 736           | 1771  | 664           |
| 1688          | 892           | 763             | 1730  | 758           | 1772  | 613           |
| 1689          | 929           | 907             | 1731  | 690           | 1773  | 639           |
| 1690          | 866           | 1243            | 1732  | 768           | 1774  | 621           |
| 1691          | 949           | 1448            | 1733  | 719           | 1775  | 679           |
| 1692          | 724           | 1260            | 1734  | 793           | 1776  | 663           |
| <b>1</b> 693′ | 908           | 1353            | 1735  | 759           | 1777  | 629           |
| 1694          | 791           | 1036            | 1736  | 728           | 1778  | 668           |
| 1695          | 893           | 676             | 1737  | 653           | 1779  | 652           |
| 1696          | 936           | 1104            | 1738  | 753           | 1780  | 670           |
| 1697          | 916           | 828             | 1739  | 672           | 1781  | 681           |
| 1698          | 875           | 719             | 1740  | 699           | 1782  | 657           |
| 1699          | 834           | 749             | 1741  | 644           | 1783  | 688           |
| 1700          | 732           | 793             | 1742  | 689           | 1784  | 719           |
| 1701          | 915           | 864             | 1743  | 734           | 1785  | 710           |
| 1702          | 832           | 762             | 1744  | 717           | 1786  | .690          |
| 1703          | 838           | 504             | 1745  | 678           | 1787  | 738           |
| 1704          | 787           |                 | 1746  | 645           | 1788  | 743           |
| 1705          | 752           |                 | 1747  | 672           | 1789  | 680           |
| 1706          | 800           |                 | 1748  | 712           | 1790  | 673           |
| 1707          | 779           | 1-5             | 1749  | 704           | 1791  | 714           |

| Jahr. | Ges<br>tauft. | Beftor: ben. | Copus<br>lirt. | Jahr. | Gez<br>tauft. | Geftor:<br>ben. | Copus<br>lirt. |
|-------|---------------|--------------|----------------|-------|---------------|-----------------|----------------|
| 1792  | 710           |              |                | 1803  | 840           | 830             | 295            |
| 1793  | 687           |              |                | 1804  | 876           | 834             | 356            |
| 1794  | 682           |              |                | 1805  | 935           | 913             | 368            |
| 1795  | 712           |              | Α.             | 1806  | 886           | 910             | 353            |
| 1796  | 705           |              |                | 1807  | 994           | 1085            | 289            |
| 1797  | 702           |              |                | 1808  | 958           | 988             | 261            |
| 1798  | 786           |              |                | 1809  | 954           | 813             | 236            |
| 1799  | 763           |              |                | 1810  | 833           | 828             | 228            |
| 1800  | 789           | 846          | 298            | 1811  | 813           | 893             | 142            |
| 1801  | 770           | 792          | 261            | 1812  | 772           | 932             | 69             |
| 1802  | 844           | 814          | 313            | 7     |               |                 | - /-           |

M. f. bie Fortsetzung in ber Tabelle bei G. 115.

#### 2. Wohnart.

#### a. Mohngebaube in ber Stabt.

Der größte Theil ber Bobnbaufer ftammt aus bem 17., mebre noch aus bem 16. Sahrhundert, welche im gothischen Stole aufgeführt find; man ertennt fie beim erften Unblid an ihrer großen Sobe, treppenformigen und abgerundeten Giebeln, bie nicht felten mit einer Binbfahne verfeben find; boben, fpigen, baufig noch mit boppelten Pfannen versebenen Dachern und bos ben überwolbten Kenfterluchten. Man überfette in ber bamas ligen Beit bie Biebel nicht mit Ralf, fonbern ließ bie roben Biegelsteine burchbliden, woburch bie Saufer mit ber Beit ein bufteres Unfebn befamen, welchem man in neuerer Beit burch einen Unftrich von Ralt ober Farbe abgeholfen hat. Das Innere biefer Saufer ift größtentheils jum taufmannifchen Betriebe eingerichtet, baber findet man, nicht felten, febr große und über 24 Ruf bobe Dielen, viele Boben, aber fehr wenige Bimmer, nur fo viele als unumganglich fur eine Familie zum Wohnen erforberlich find; baufig Entrefole und felten ein zweites Stods wert; in ben Sinterhaufern fieht man bei vielen noch eine fleine

Wohnung. — Die Saufer ber neuern Zeit sind in einem bessern Style erbauet, bequem eingerichtet, freundlich und fast alle mit einem Hinterstügel versehen. Rur ein geringer Theil ber Sauser ist nicht massiv; sie haben im Durchschnitt mit bem Hofe 10 bis 11 ORuthen Flächenraum.

Buben findet man nur in ben Gangen, Sofen und soge nannten Thorwegen, boch sind auch manche Saufer in ben Straßen als Buben im Stadtbuche verzeichnet; sie sind klein, von Fachwerk und mit einem Stockwerk aufgeführte Saufer. In benselben findet man selten mehr als 1 Stubchen, zuweilen noch 1 Rammer und etwas Bodenraum; Leute ber armsten Classe bewohnen sie. Die Lage bieser Buben ist wegen ber finstern und seuchten Gange ungesund. Bor mehren hundert Jahren muß die Anzahl der Gange größer als jest gewesen seyn.

Sale giebt es nur noch wenige; fie find im zweiten Stocks werk ber Saufer; es befindet fich barin gewohnlich 1 Stubchen, 1 kleine Rammer und auf bem Borplage ber Heerb.

Mohnteller. Solche unterirbische, ungesunde Wohnungen findet man jest nur noch wenige; sie werden größtentheils von 'Hotern und Schenkwirthen bewohnt. Auf der Diele sieht man den Heerd und die Schlafstätte; gewöhnlich giebt es nur 1 Stube darin; ehemals gab es in Lübeck ebenfalls fehr viele Wohnteller.

# b. Wohn, und Wirthichaftegebaube auf bem Lanbe.

Mit Ausnahme einiger wenigen massiven, in neuerer Zeit erst entstandenen, sind alle Bauerhaufer von Fachwerk erbauet und durchgehends mit Rohr ober Stroh gedeckt.

Die Lange ber Wohnhauser wechselt von 120 bis 50 Juß, so wie ihre Breite von 60 bis 40 Juß, je nachdem bie Größe ber Bauerstelle mehr ober minder Raum erfordert. Die Bohnsimmer in diesen Saufern sind in ben mehrsten Dorfern von ber Straße abgefehrt; gewöhnlich liegt biefer Theil gegen Guben

ober Beffen. Der übrige Raum ift gur Stallung bes Biebes zwechmäßig eingerichtet.

Die Ruche liegt auf ber offenen Diele und ber Fenerheerb ist bloß mit einem Schwibbogen versehen, ber ben Rauch burch bas gange Gebaube vertheilt. Schornsteine findet man nicht häufig.

Durch die vermehrte Cultur bes Bobens sind zur Aufbewahrung bes Getraibes noch bei jeder hufnerstelle besondere Kornscheunen errichtet. Außerdem findet man noch bei der Stelle
eine Altentheilskathe, die zugleich zur Wohnung fur 1 oder 2 Tagelöhner eingerichtet ist, und 1 Bachaus, worin sich häusig noch eine
Wohnung fur einen handwerker oder Tagelohner befindet.

Die Befriedigung ber Sofe ift theils von Stacketwerf, theils von einer Mauer aus Feldsteinen und am haufigften von Zaunwert.

### 5. Beschäftigung ber Ginwohner.

Bunftig murben im Sahre 1829 folgende Ges werbe betrieben.\*)

- I. handel und zwar
  - a) en gros burch bie Mitglieber ber Kaufleute, Schonens fahrer, Novogrobfahrer, Bergenfahrer, Rigafahrer und Stockholmfahrer Compagnie; an 185 Mitglieber.
  - b) en detail durch die Mitglieder der Gewandschneider (Tuchs handler) Compagnie, an der Zahl 13, und der Krämer Compagnie (250), worunter 5 Apotheter, 2 Buchhands Ier, 7 Conditor, 12 Destillateurs, 18 Cisenkrämer, 8 Bis jouteries und Galanteriehandler, 94 Gewürzkrämer, 4 Kunsthändler, 3 Landkartenhändler, 15 Mobilienhänds Ier, 7 Porcellans und Steinguthändler, 22 Seidenkrämer, 24 Weinhandlungen.

<sup>\*)</sup> Die Professionisten auf dem Lande, welche innerhalb der Landwehr und im Stadtchen Travemunde wohnen, sind zunftig, die übrigen nicht.

- II. Brauerei burch bie 127 Mitglieber ber Brauerzunft nach ben Borschriften ber BraueDrbnung v. J. 1686. Der Brauerzunft sind untergeordnet 33 Schopenbrauer (Brauerknechte). Auf bem Lande bestehen 6 Brauereien.
- III. Schiffahrt, burch bie Mitglieder ber Schiffers Gesellschaft in welche alle Schiffer ber unter lubedischer Flagge fahrenden Schiffe eintreten muffen. Bur Schiffers Gesellschaft (90 Mitglieder) gehören auch die Segelmacher, 3 an der Zahl.
- IV. Sandwerke burch bie Hemter ber
  - Altbinder, feit 1614,\*) geschlossenes Umt von 12 Deis ftern, die fruber Bottdergefellen waren und weber Ges fellen noch Burschen halten burfen; zu dem Umt ber Schneiber gehorig.
  - Altschuhmacher, seit 1511, geschlossenes Amt von 30 Meistern, die früher Schustergesellen waren und wes ber Gesellen noch Burschen halten burfen; zu bem Amt ber Bader geborig.
  - Unterschmied fiebe Schmiebe.
  - Bader (Fastbader), uraltes Amt; alteste Rolle v. Jahre 1547, jest 33 Badhauser. Großes Amt. Auf bem Lande 7.
  - Bandreißer, feit 1634, jest 2 Meifter; ju bem Amt ber Schneider gehörig.
  - Barbierer, f. 1480, gefchl. Umt von 18 Meistern; zu bem Amt ber Schmiede gehörig.
  - Bedenschläger, f. 1400, jest 8 Meifter; ju bem Umt ber Bader geborig.
  - Bernsteindreher, f. 1360, jest 1 Meifter; ju bem Umt ber Schmiebe gehörig.
  - Beutler (Beifgerber), uraltes Amt, jest 4 Meifter; ju bem Umt ber Bader gehörig.

<sup>\*)</sup> Die Bahl zeigt bas Jahr an, von welchem die lette Amterolle ift.

Blodbrecheler fiebe Drecheler.

Bohrenfdmieb fiebe Schmiebe.

Bottder, uraltes Umt, jest 41 Meifter; ju bem Umt ber Bader gehörig. Auf bem Lanbe 7.

Branntweinbrenner, seit 1644, geschl. Umt von 50 Meisftern; wird nicht zunftig erlernt; zu dem Umt der Bader gehörig. In der Stadt find jest in Uebung 40, vor den Thoren 1 und auf dem Lande 6.

Brettfåger, feit 1678, gablt jest 18 Glieber; wird nicht gunftig erlernt; ju bem Umt ber Schufter geborig.

Buchbinder, f. 1654, jest 12 Meifter; zu bem Umt ber Schmiebe gehörig.

Buchfenschmiebe fiche Schmieb.

Bundfutterer, f. 1386, jest 7 Meifter; ju bem Umt ber Bader gehörig.

Burftenbinber, f. 1677, jest 12 Meifter; ju bem Umt ber Bader geborig. Auf bem Lande 1.

Buttenbinder fiche Rleinbinder.

Corduanbereiter, f. 1647, jest nur 1 Meifter; ju bem Umt ber Schufter geborig.

Drecheler (Holzbrecheler, Horndrecheler, Blockbrecheler), f. 1507, jest 15 Meister; zu bem Amt ber Schuster geborig. Auf bem Lande 2.

Fastbåder fiebe Båder.

Farber, f. 1728, jest 12 Meifter; ju bem Amt ber Schusfter geborig.

Feilenhauer fiebe Schmiebe.

Filtmacher (Feinfilter) f. 1629, jest 4 Meifter; ju bem Umt ber Schufter gehörig.

Fischer (Altenfahrer, Domer, Gothmunder und Bakenigsfischer; die ersteren wohnen in Gothmund, die letteren größtentheils außerhalb ber Stadt), 42 an der Zahl; uraltes Amt, zu bem Amt ber Schuster gehörig. Auf bem Lande 83.

- Freibader (Losbader, Beigbader), f. 1581, gefchl. Amt von 4 Meistern; gu bem 21mt ber Schmiede gehorig.
- Freischlachter, feit 1648, geschl. Umt von 4 Meistern, bie von E. S. Rath bestellt werden; ju bem Umt ber Bacter gehörig.
- Garbereiter, f. 1376, jest 8 Meifter; ju bem Umt ber Bader gehörig.
- Gerber fiebe Lobgerber.
- Gelbgießer, f. 1687, jest 8 Meifter; ju bem Umt ber Schmiebe gehörig.
- Glodengieger fiebe Rothgieger.
- Glafer, f. 1669 (früher mit ben Malern in einem Amte), jest 9 Meister; zu bem Umt ber Schmiede geborig. Auf bem Lanbe 2.
- Golbichmiebe, f. 1471. Die Bahl ber Buben ift auf 22 bestimmt. Außerbem hat noch ber Gilber: Warbein eine Bube. Bu bem Amt ber Schmiebe gehörig.
- Grobschmiebe fiehe Schmiebe.
- Grutmacher, f. 1506, gefchl. Amt von 12 Gliebern; wird nicht junftmäßig erlernt; ju bem Umt ber Bacter geborig. Auf bem Lande 1.
- Gurtler, f. 1414, jest 3 Meifter; ju bem Amt ber Schneis ber geborig.
- Sanbiduhmader, f. 1689, jest 5 Meifter; gu bem Amt ber Schmiebe gehörig.
- Sauszimmerleute fiebe Bimmerleute.
- Sante: Raufer, f. 1445, gablt jest 2 Glieder; wird nicht gunftmäßig erlernt; zu bem Amt ber Schneiber geb.
- holzbrechster fiebe Drechster.
- hornbrecheler fiebe Drecheler.
- hutmacher, uraltes Amt, jest 4 Meister; zu bem Umt ber Schmiebe gehörig. (Die Berfertigung ber Seibenhute wird nicht gunftig betrieben.)
- Rartenmacher, jest 3; ju bem Umt ber Bacer geborig.

Rammacher, uraltes Umt, jest 9 Meifter; ju bem Umt ber Schufter geborig.

Rannengießer fiebe Binngieger.

Rerzengießer, uraltes Amt, auf 20 Meister geschl. und von E. H. Rathe verlehnt. Zu bem Amt ber Backer gehörig. Auf bem Lanbe 1.

Rleinbinder, f. 1591, jest nur 2 Meifter; ju bem Amt ber Schufter gehorig.

Rleinschmiebe fiche Schmiebe.

Rlempner, f. 1698, jest 15 Meifter; zu bem Umt ber Schneiber gehorig. Auf bem Lanbe 1.

Knochenhauer und Kuter; die ersteren werden mit ihrem Blocke von E. H. Rathe belehnt; ihrer sind jest 31 (mit ben Freimeistern); die Kuter, 5 an der Zahl, kaufen ihre Schlachthäuser. Zu bem Amt ber Backer gehörig.

Anopfmacher, f. 1651, jest 10 Meifter; zu bem Umt ber Schneiber geborig.

Rnopfnadelmacher, jest 4; zu bem Umt ber Bader geb. Rorbmacher, f. 1611, jest 15 Meifter; zu bem Umt ber

Schufter gehörig. Rupferschmiebe, f. 1592, jest 6 Meister. Großes Umt ber Schniebe.

Rurichner fiebe Delger.

Ruter fiebe Anochenhauer.

Lebertauer, f. 1647, jest 2 Meifter; ju bem Umt ber Schufter geborig.

Leinweber, uraltes Umt, jest 13 Meister; zu bem Umt ber Schuster gehorig; auf bem Canbe 42.

Lichtzieher fiebe Rerzengießer.

Lohgerber, uraltes Umt, jest 9 Meifter; ju bem Umt ber Schneiber geborig.

Losbåder fiehe Freibader.

Maler, uraltes Amt, jest 17 Meifter, 6 Freimaler und

1 Bote; zu dem Umt ber Schmiede geborig. Auf dem Canbe 4.

Maurer und Steinhauer, seit 1571, jest 6 Meister und 44 einheimische Maurergesellen (ihre Zahl ist auf 60 fests geset) und 2 Steinhauermeister; zu bem Amt ber Schusster gehörig. Auf bem Lande 1 Meister und 12 Maurer.

Rabeler, uraltes Umt, jest 5 Meifter; ju bem Umt ber Schufter geborig.

Dibesloer Boter fiebe Travenfahrer.

Pader fiebe Bufchlager.

Pantoffelmacher, f. 1436, 10 Glieber; ju bem Amt ber Bader gehörig.

Pelger ober Rurfchner, f. 1409, jest 1 Meifter; ju bem Umt ber Schneiber geborig.

Pferbekaufer, f. 1637, besteht jest aus 56 Gliebern, bie sich wieber in zwei Uemter (jebes von 28 Mitglies bern), bie ber Muhlenthors und ber Burgthorseite theis len; erstere geboren zu bem Imt ber Schmiebe, lettere zu bemjenigen ber Backer.

Posamentirer, f. 1633, jest 3 Meifter; zu bem Amt ber Schufter geborig.

Rabemacher, f. 1508, jest 5 Meifter; ju bem Umt ber Schneiber gehörig. Auf bem Lande 15.

Reifer, f. 1390, jest 18 Meifter; ju bem Umt ber Schusfter gehörig. Auf bem Lanbe 2.

Riemer, f. 1396, jest 15 Meister; ju bem Amt der Schusster gehörig.

Rothgießer, f. 1432, jest nur 1 Meister; ju bem Umt ber Bader geborig.

Rothloscher, uraltes Amt, jest 9 Meister; ju dem Amt ber Bader geborig.

Gåger fiebe Brettfåger.

Salghoter, besteht jest nur aus 2 Umtegliebern, bie zugleich Bollhoter find; zu bem Umt ber Bader geb.

- Sattler, uraltes Umt, jest nur 1 Meister; zu bem Umt ber Schuster gehorig. Auf bem Lanbe 4.
- Schiffszimmerleute, nraltes Umt, besteht jest aus 7 Meistern und 55 Berfleuten; zu bem Umt ber Schus fter gehorig. In Travemunde 1.
- Schlachter, f. 1649, geschloffenes Umt von 12 Personen; Freischlachter f. b.; zu bem Umt ber Bader gehorig. Auf bem Lanbe 16.
- Schneiber, f. 1464, besteht jest aus 128 Meistern und 12 sogenannten Boten oder Freimeistern und 1 Amtes boten. Großes Umt. Auf bem Lande 48.
- Schnurmacher fiebe Pofamentirer.
- Somiede, f. 1400, enthalt jest 8 Grobschmiede (auf bem Lande 20), 19 Rleinschmiede (auf bem Lande 7), 1 Ansterschmied, 3 Buchsenschmiede, 1 Feilenhauer und 1 Bobrenschmied. Großes Amt.
- Schufter, f. 1441, enthalt jest 108 Meifter. Großes Umt. Auf bem Lande 57.
- Schwertfeger, jest 1; ju bem Umt ber Schmiebe geh.
- Spinnrabemacher, f. 1559, jest 3 Meifter; zu bem Umt ber Schufter gehörig.
- Stadtichlachter fiebe Schlachter.
- Steinhauer fiebe Maurer.
- Stednadelmacher, f. 1646, jest 9 Meifter; ju bem Umt ber Bader geborig.
- Stednitfahrer, f. 1592, jest 30 Amtegenoffen; wird nicht gunftig erlernt; zu bem Umt ber Schneiber geb.
- Stednitfahrer holgtaufer, f. 1655, jest 9; ju bem Umt ber Schneiber geborig.
- Steinbruder, f. 1728, besteht jest aus 13 Gliebern und wird nicht gunftig erlernt; ju bem Amt ber Bader geb.
- Stellmacher fiebe Rabemacher.
- Stuhlmacher, f. 1689, jest 10 Meifter; ju bem Umt ber Schneiber geborig.

Tisch.

- Tifchler, f. 1474, geschloffenes Umt von 20 Meistern, jest mit 4 Freitischlern und 4 Schiffstischlern; zu bem Umt ber Schmiebe geborig. Auf bem Lande 15.
- Topfer, altes Umt, jest 6 Meister und 5 Freimeister; zu bem Umt ber Schneiber gehörig. Auf bem Lande 1. Tuchbereiter siehe Wandbereiter.
- Tuchmacher (Wandmacher), f. 1553, jest 8 Meifter; ju bem Umt ber Schneiber gehorig.
- Travenfahrer (Dibelloer Boter 8) und Travenfahrer Solgtaufer, f. 1593, jest 12 Umtegenoffen, bie ihr Geschäft nicht gunftig erlernen; zu bem Umt ber Schneiber gehörig.
- Watenin holzschiffer, f. 1700, jest 2 Amtegenoffen, bie ihr Amt nicht zunftig erlernen; zu bem Amt ber Schneiber gehörig.
- Bafenit holgfaufer 3; zu bem Umt ber Schneiber geh. Banbbereiter, f. 1546, jest 5 Meister; zu bem Umt ber Schneiber gehörig.
- Beber, fiebe Leinweber.
- Beiggerber, fiebe Beutler.
- Zimmerleute, uraltes Umt, auf 6 Meister geschlossen, (auf bem Lande 2), hat jest 123 verheirathete Gesellen; zu bem Umt ber Bader gehörig. Auf bem Lande 21.
- Binngießer (Rannengießer), uraltes Umt, jest 6 Deifter; ju bem Umt ber Bader gehorig.
- Bufchlager ober Pader, altes Umt, enthalt beständig nur 8 Genossen, die ihr Geschäft nicht gunftig erlernen; ju bem Umt ber Bader gehörig.
- In fruhern Zeiten wurden noch zunftig betrieben bie Sandswerke ber Armborsterer (Leimsteder), Baber, Bandes Kantenmacher, Bohmseibenmacher, Buchsenschafter, Caffamacher, Decker, Grapengießer, Saarbeckenmacher, Sarnischmacher, Sutstaffirer, Kartenmacher, Kistenmacher, Manufakturwerker, Mestmaker, Nasgelschmiebe, Rahnadelmacher, Pergamentmacher, Raschmacher,

Ruffarber, Sentler, Siebmacher, Stodfischweicher, Banbfarber, Bollenweber.

Die Morgensprache geschieht vor ben herren ber Bette; bei berselben werden ben Aemtern in der Regel nach Berlesung ihrer Umterolle ihre Gerechtsame unter dem Borbehalte ber Mehrung, Minderung oder ganzlichen Ausstebung bestätigt. Die Morzgensprache pflegte früher bei allen Nemtern jahrlich zu geschehen, jest werden bei den weniger zahlreichen Nemtern nur alle zwei Jahre Morgensprache gehalten.

Ungunftig merben betrieben bie Gemerbe ber

Malrander, durch obrigfeitliche Concession; Die Bahl ift auf 4 bestimmt.

Mepfelhoter, burch obrigt. Conc.; Die Bahlift auf 8 bestimmt. Apotheter, burch obrigt. Conc., jest 5; Die Eigenthumer pflegen Mitglieder ber Kramer, Compagnie ju fenn.

In Travemunde 1.

Antiquar, burch obrigt. Conc., jest 1.

Arbeiteleute, jest 650; auf bem Lande 685.

Aufwarter, 18.

Ballaftboter, 11.

Barometermacher, burch obrigf. Conc., jest 1.

Bereiter, 2.

Befemer: Berfertiger, 1.

Bilbhauer, 1.

Bleibeder, burch obrigt. Conc., jest 2.

Bleicher, 19.

Buchhalter, 35.

Buchbruder, burch obrigt. Conc., jest 3.

Caffeeschenker, burch obrigt. Conc., jest 8.

Cattunglatter, 1.

Chirurgen fiebe Bunbargte.

Dispacheur, 1.

Drathzieher 1.

Effigbrauer, 1; bie übrigen find Glieder ber Brauergunft.

Feilenhauer, burch obrigf. Conc., jest 1.

Fischweicher, burch obrigt. Conc., jest 1.

Fournirschneiber, jest 1.

Fruchthandler, fiebe Alepfelhofer.

Frifeure, jest 16.

Baftwirthe 25; auf bem Lanbe 8.

Behöftsbesiter und Behöftspachter 11.

Gemufegartner 182.

Gefanglehrer 2.

Goldplatter 1.

Gutsbefiger und hofpachter 21.

Chpeformer, burch obrigf. Conc., jest 1.

Saarbedenmacher, burch obrigf. Conc., jest 1.

Haarwascher, burch obrigt. Conc., die Zahl ift auf 3 bestimmt.

Sandeleleute, auf bem lande 19.

Sebammen, durch obrigt. Conc., jest auf 10 bestimmt; auf bem Lanbe 11.

Sechelmader, burch obrigt. Conc., jest 2.

Heringeraucher, burch obrigk. Conc., die Zahl ift auf 20 bestimmt.

Sofer burch obrigf. Conc., 45; auf bem Lanbe 4.

Sopfenmatler fiche Matler.

Sufener, Bolle, 199.

Sufener, Dreiviertels, 12.

Sufener, Salbs, 47.

Sufener, Biertel, 62.

Sufener, Achtels, 8.

Sufener, Gedszehntels, 4.

Inftrumentenmacher, jest 5; bas Weitere f.m. Fabriten.

Rarpfenhandler 4.

Rarrenführer fiebe Berlebnte.

Ripfenmacher 4.

Rorfenschneiber 3.

Rornmafler fiebe Mafler.

Rragenmacher, auf bem ganbe 1.

Ruchenbader, burch obrigt. Conc., jest 4.

Runfte und Sanbelsgartner 22.

Rruger, burch obrigf. Conc., jest 245, welche Bier, und 56, welche Schiffebier verkaufen.

Ladirer, burch obrigt. Conc., jest 3.

Lavementfegerinnen, burch obrigt. Conc., jest 17.

Leichbornoperateure 3.

Leichenbebiener, burch obrigt. Conc., jest 7.

Leimsieber, burch obrigk. Conc.; bie 3ahl ift auf 4

Leberfortirer 1.

Lithographien 2.

Lotteriecollecteure, burch obrigt. Conc., jest 7.

Makler, burch obrigk. Conc., — Kornmakler 2, Hopfen, makler 1, privilegirte Makler 5, Baarenmakler auf 21 bestimmt, Weinmakler 2.

Mefferschmiebe, burch obrigt. Conc., jest 1.

Miethfutscher, burch obrigt. Conc. 19, worunter 18 Reibefabrer.

Musici, burch obrigk. Conc., zerfallen in zwei Classen. Die etste ist auf 18 beschränkt; die zweite hat 18 Mitsglieder; auf bem Lande 3.

Muller 2, und 1 Mublenmeifter; auf bem lanbe 14.

Nachweisungscomtoire, jest 2.

Ragelichmiebe, burch obrigf. Conc., jest 1.

Repmacher 1; auf bem lande 1.

Rotarien, burch obrigt. Conc., jest 27.

Dblatenmacher, jest 1.

Orgelbauer, jest 2.

Papparbeiter 1.

Parceliften 60.

Pergamentmacher, burch obrigt. Conc., jest 1.

Der udenmacher fiebe Frifeure.

Pettschierstecher, burch obrigt. Conc., jest 3.

Pfeifenmacher, burch obrigt. Conc., jest 1.

Portraitmaler 4.

Pugmacher 10.

Rafdmader 1.

Scheerenschleifer, burch obrigt. Conc., 3.

Siebmacher, burch obrigt. Conc., 4.

Schiffsclarirer, burch obrigt. Conc., jest 3.

Schornsteinfeger, burch obrigt. Conc., jest 3.

Schirmmacher, burch obrigf. Conc., jest 4.

Schwimmlehrer 1.

Geibenweber, jest 1.

Siegelladmacher 2.

Speisemirthe, jest 34.

Spiegelmacher, burch obrigf. Conc., jest 9.

Sporenmacher, burch obrigt. Conc., jest 1.

Strobbutmacher, jest 5.

Tagelohner fiebe Arbeiteleute.

Tanglehrer, burch olrigf. Conc., jest 4.

Tapegirer, burch obrigt. Conc., jest 14.

Thierargte, burch obrigf. Conc., jest 2.

Trobler, burch obrigt. Conc.; die Babl ift auf 20 bestimmt.

Turnlehrer 1.

Uhrmacher, burch obrigt. Conc., jest 22; auf bem Lande 2. Biebhandler 2.

Bictualienhandler, jest 5.

Baarenmafler fiebe Matter.

Bachelichtmacher, burch obrigt. Conc., auf 1 beftimmt.

Beinmatler fiebe Matler.

Bunbargte 15.

Babnarate 2.

Abvocaten, burch obrigt. Conc., jest 28.

Mergte, burch obrigt. Conc., jest 12 .-

Navigationelebrer 2.

Schullehrer, auf bem lanbe 34.

Das Rabere über einige Gewerke und die von Mitgliedern ber commercirenden Collegien in der Stadt betriebenen Fabrifen u. f. w., sehe man Art.: Fabriten.

Die verlehnten Arbeits. Corporationen bestehen

1) aus ben Stadt. Caffe Berlehnten, bie ihr Lehn gegen Bablung eines Antrittsgelbes und jahrlicher Pacht erhalten. Bu ihnen gehoren

bie Dielentrager, 6 an ber Bahl;

- · Guterbestäter (Frachtbedinger, Bagenbedinger). Nach Hamburg 4, nach Luneburg, Sachsen und bem Reiche 2;
- . Solgfeger, 11 an ber Bahl;
- . Rornmeffer, 24 an ber Bahl;
- . Rorntrager, 12 an ber 3abl;
- · Ligenbruber bei ber hamburger Poft, 4 an ber Bahl;
- Ritgenbruder ber holfteinischen Wagen, 2 an ber Bahl;
- · Ligenbruber ber wiemarfchen und roftoder Poft, 3 an ber Zahl;
- s Wagenlaber, 10 an ber Zahl;
- Beinschröter, 7 an ber Babl;
- 2) aus Collegiat. Berlehnten, bie ihr Lehn von einzelnen Collegien geschenft erhalten, namlich

bie Bergen Träger, 4 an ber Zahl, vom Bergens fahrer Collegium;

- . Heringspader ober Ropenhagener Eräger, 6 an ber Bahl, und
- s hopfenpader, 6 an ber Zahl, vom Schonens fahrer Collegium;

- bie Mengstraßen ober Petersburger Kloster, träger, 7 an der Zahl, vom Nowogrobsahrer Collegium;
- , Pfunder, 6 an ber Bahl, von ben herren ber Salgfuhr;
- . Rigaer Trager, 12 an ber Zahl, vom Rigas fahrer Collegium;
- , Salgpader, 4 an ber Bahl, von ben herren ber Salgfuhr;
- s Stockholmer Erager ober Stangentrager, 5 an ber Bahl, vom Stockholmfahrer Collegium;
- . Theerfnechte, 4 an der Zahl, von den Theers banblern.
- 3) aus Berlehnten, die ihr Lehn durch Rauf ober Erbschaft erhalten. Diese find

bie Bierfpunber, jest 22 an ber Bahl, mit 11 Bagen;

- Bleihauer, auch Thrans und Delwraker, 5 an ber Zahl;
- . Rlachsbinder, 6 an ber Bahl.
- " Gevelichen Erager, 5 an ber Babl;
- . Gemeintrager an ber Trave, 73 an ber Bahl;
- Gemeintrager am Martt, 14 an ber Bahl.
- , Solfteinftragen Rohlentrager, 6 an ber Bahl;
- . Solgfåger, 16 an ber 3abl;
- . Solgschieber, 10 an ber Bahl;
- Rarrenfuhrer, jest 4, mit 8 Rarren, b. h. Ges fpann von 4 Pferben;
- , Markt Rlofterträger, auch Wollträger, 8 an ber Zahl;
- , Mublenstragen Rohlentrager, 12 an ber Babl;
- . Roftoder Trager, 4 an ber 3ahl;
- " Wismariche Trager, 6 an ber Bahl;

Faft alle biese Berlehnten stehen unter ber Aufsicht bes Erager Aeltermannes, eines von E. Socheblen Rathe ernannten Beamten. Bon ben unter 2) und 3) aufgeführten Berlehnten beburfen mehre noch zur Erwerbung ihres Lehns einer Bestatisgung von ben herren ber Bette.

Von der Bevollerung mannlichen Geschlechts ist der 35. Theil Gelehrte (wovon der 150. Theil Rechtsgelehrte, der 315. Theil Nerzie), der 310. Theil Handeltreibende, der 117. Theil Handewerker, der 315. Theil Kunstler, Manufacturisten und Fabrikansten. Das Verhältnis der Ackerdautreibenden zu den eben gesnannten Bewohnern Lübecks ist wie 2:7. Das Weitere hiersüber f. m. Andau des Bodens.

## Unban des Bodens.

## a) Aderland.

hinsichtlich seiner Bestandtheile lagt fich ber pflugbare Boden im lub. Gebiete füglich in brei hauptclaffen bringen, b. i. in schweren, mittleren und leichten.

Die erste Classe, aus Lehm ober guter Dammerbe bestehend —  $\frac{1}{4}$  des pflugdaren Areals — trägt alle Kornarten (Waizen, Rocken, Gerste, Erbsen, Hafer, Raps u. s. w., und alle Arten Futterkräuter, welche bei der geographischen Lage und dem Clima gedeihen können). Die zweite enthält Lehm mit Kies untermischt, schwarze Erde 2c. (hier gewöhnlicher grandiger Boden genannt) —  $\frac{2}{4}$  des Areals — und trägt noch hin und wieder Waizen, Gerste und Raps, vorzüglich aber Winter-Rocken und Hafer, so wie Klee. Die dritte Classe —  $\frac{1}{4}$  des Areals — besteht aus Sand oder schlechtem Moorgrund und eignet sich nur zum Ans bau von Winters und Sommer-Rocken, Hafer und Buchwaizen.

Boben der ersten Art findet man besonders in den holsteinischen und lauenburgischen Enclaven, in einem Theile des Travemunder Winkels und zerstreut im Gebiete, innerhalb der Landwehr; Boben ber zweiten Art (die Halfte bes Areals) wird im ganzen Gebiete vorgesunden, und zwar dergestalt, daß hausig ganz schwerer Boden, so wie leichter, ihn ohne allmählige Uebers gänge, scharf begränzen und selbst damit untermengt sind. Boben von der dritten Classe liegt hauptsächlich an den Usern der Trave, Wasenis und Stecknis; hieher gehören unter andern, ganz oder theilweise die Feldmarken: Krempelsborf, Borwerk, Danischburg, Siems, Kutenis, Dummersdorf, Israelsborf, Alt Lauerhof, Wesloe, Schlutup, Brandenbaum, Hohewarte, Strecknis, Blankensee, Ober Bussan, Cronsforde, Dorf Erummesse und Tramm.

Mit Ausnahme einiger geringen Flachen (m. f. Allgemeine Uebersicht Seite 10 und topograph. Beiträge: Blankensee, Brandenbaum, Crummesserhof, Priwal, Wulfsborf zc.) ist kein unculstivirter Boden mehr vorhanden.

Die Koppelwirthschaft ift allgemein eingeführt und bie Bewirthschaftung ber Grundftude geschieht wie in holftein\*) groß, tentheils in neun Koppeln ober Schlägen, welche burch lebens bige heden (Knide) und Graben, befriedigt sind. Nur wenige Feldmarten von leichtem Boben haben eine acht, ober siebenstheilige Schlagordnung.

Es geschahen die Verkoppelungen einzelner Feldmarken schon früh und fast gleichzeitig mit benen im Herzogthume Holstein Gu Anfang und um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts). Rasmentlich war dies ber Fall bei den Enclaven im holsteinischen und den gegenwärtig Lübeck gehörigen Ortschaften des säcularissirten Domcapitels. Undere wiederum, wie 3. B. die schon nambaft gemachten, vormaligen Cammereidörfer und die Bestihungen milder Stiftungen, sind erst zu Ende des vorigen und im Laufe

<sup>\*)</sup> v. Maldus stellt irrig die hiesige Landwirthschaft der medlenburgischen gleich (m. vergleiche bessen Statistit und Staatentunde). Die folgenben Entwickelungen werden darthun, daß die Bewohner des Landgebiets seit langer Zeit mit regem Eiser bemuht gewesen sind, hinter ihren Borgangern (ben Holfteinern) nicht zurückzubleiben.

bes jehigen Sahrhunderts verfoppelt, ober außer Gemeinheit gefett worden.

Die frühesten Berkoppelungen tragen zum Theil bas Gepräge großer Unregelmäßigkeiten hinsichtlich ber ungleichen Eintheilung ber Landstellen selbst, so wie ber einzelnen Koppelabtheis lungen; überbies findet sich viel nugbarer Boden unnöthigerweise in Rebbern (Wege) und Kniden und Graben vergraben.

Doch hat bei ber Beschaffenheit bes Climas und bes Bobens, ber große Nußen ber Koppelwirtsschaft sich burch die Ersfahrung bewährt. Im Allgemeinen muß jedoch zugestanden werden, daß, der Verkoppelung ungeachtet, die sorgkaltige Bearbeistung und größt möglichste Benugung des Bodens, so wie die dadurch möglich gemachte Vermehrung des Viehstapels, besonders des Hornvichs, nicht so alt ist, wie die Verkoppelung selbst.

Das gesammte pflugbare Areal im lib. Gebiete beträgt 7,525036 Muthen, ober

125417 Scheffel zu 60 [R.\*),

mithin fommen fur die erfte und dritte Classe bee Bobens, auf jebe, 31354 Scheffel und auf die zweite 62708 Scheffel Aussaat.

Ferner werben bei ber neuntheiligen Schlagordnung regels mäßig jahrlich funf Schlage mit Korn (&.) bestellt, wovon in ber Regel wieder zwei mit Winterforn (&.) und drei mit Sommers forn (&.) besaet werten, so daß drei (&.) zur Biehweide und Kleeschnitt, und ein Schlag (&.) zur Brache übrig bleiben. Bei ein nigen Pachtstücken darf, bestehender Vorschriften gemäß, die Brache

<sup>\*)</sup> Langen= und Flachenmaage.

<sup>1</sup> lub. Juß = 129 Linien bes pariser Jußes. 1 [] Muthe = 256 [] Juß buodecimal = 100 [] Juß becimal lub. 1 Scheffel Mussaat = 60 [] R. (innerhalb ber Landwehr) = 13760 pariser [] Juß lud = 70 [] R. (außerhalb ber Landwehr). 1 Tonne Aussaat = 4 Sch. = 240 [] R. lub. = 55040 pariser [] Juß. 1 Last = 24 Tonnen = 96 Scheffel (= 5760 [] Muthen Aussaat). In ben lauenburgischen Enclaven: 1 Saat = 4 Sch. = 280 [] R. lub.; 1 Last = 24 Saat = 96 Scheffel. Hin und wieder wird auch nach Morgen gerechnet, worunter der Calenberger zu verstehen ist; und halt 126 [] R. lub., oder 2 Sch. 6 [] R. lub. Maaß.

(am wenigsten mit Raps) nicht bestellt, sonbern es muß nach bem gebrauchlichen Ausbruck: reine Brache gehalten werben \*).

Hieraus geht hervor, daß, da die wenigen Feldmarten welche in acht oder sieben Schlägen bewirthschaftet werden, keinen wesentlichen Einfluß auf die Berechnung haben, im ganzen Gebiete jahrlich 90577 Scheffel

Getraibe aller Art namlich 27870 Scheffel Winterforn und 62707 Scheffel Sommerforn ansgesacht werden (1½ Sch. Sommerforn auf 1 Sch. Aussaat Winterforn gerechnet), und bei der sicheren Unterstellung, daß die Production sechs Körner von eis nem Korn Aussaat beträgt, ein Brutto Ertrag von jährlich

543462 Scheffeln, worunter 167220 Scheffel Winterforn und 376242 Scheffel Sommerforn

fich ergeben.

In Beibe und jum Rleeschnitt bleiben liegen: 41805 Schef, fel und in Brache 13935 Scheffel.

Die Aderbautreibenden im Stadtgebiete fuhren nach ber Große ber Landfiellen, nach uralten herfommen ober neueren Bestimmungen besondere Namen; fie werden eingetheilt in

- 1) Gute ober Gehöftsbefiger,
- 2) Bollhufener,
- 3) Dreiviertelhufener,
- 4) Halbhufener,
- 5) Biertelhufener,
- 6) Achtelhufener,
- 7) Sechezehntelhufener,
- 8) Eigenkathner,
- 9) Erbpächter.

Freie ober nur bebins gungsweise Eigenthumer ber Stellen.

<sup>\*)</sup> Der Turnus ist gewöhnlich bieser. In der Brache: fetter Baizen ober Roden; in der zweiten Saat Gerste; in der britten Hafer; in der vierten magerer Waizen oder Roden (aufgebungt); in der fünften Hafer und Klee; im sechsten, siebten und achten Jahre: Weide; im neunten: Brache.

- 10) Sof : ober Behöftepachter,
  - 11) Parceliften,
  - 12) Großfathner,
  - 13) Rleinfathner,
  - 14) Anbauer,
  - 15) Inften,
  - 16) Brintfiger,

Haben bie Lanbereien nur auf bestimmte Jahre in Pacht.

Bei der Benennung oder Eintheilung der Landstellen in Infen zc. liegt kein absolutes Maaß zu Grunde. Manche Hufe hat kaum 70 Tonnen Flächengehalt, während andere deren 120 und darüber haben; bei mancher Hufe sinden sich nur 4 Pferde und 12 Kühe, während bei anderen 8 Pferde und 30 Kühe gehalten werden. Man kann indessen im Durchschnitt die Größe einer Bollhufe zu 80 bis 90 Tonnen, der Halbhufe zu 45 bis 50, der Biertelhufe zu 20 bis 25 Tonnen (zu 240 []R.) annehmen. Die Achtel und Sechszehntelhufener haben nur sehr wenige Landbereien.

Noch weniger lassen sich die Größen der Erbpachtsstellen angeben, ohne sie alle einzeln aufzuzählen. Diese Stellen haben zum Theil nur ein sehr geringes Areal, theils übersteigen sie 100 Tonnen Flächengehalt. — Der Eigenkäthner hat bei der eigenthumlichen Kathe nur etwas Gartenland, treibt keinen Acker, bau und ist entweder Prosessionist oder Tagelohner.

Der Name Parcelift ist in neueren Zeiten benjenigen Land, bautreibenden beigelegt, welche durch die theilweise beschaffte Niederlegung (Berparcelirung) einiger Meierhofe, wie z. B. in Albsfelde und Wesloe, oder durch Urbarmachung von Gemeins weiden, einige Landereien von der Stadt in Zeitpacht erhalten haben. Die Größen solcher Parcelen sind gleichfalls sehr versschieden. — Die Benennungen: Groß, und Kleinkathner sind gleichbedeutend mit: Halb, und Biertelhufener, und die Größe ber jenen in Zeitpacht gegebenen Stellen, weicht von der Größe welche diese besigen, nicht bedeutend ab. Die Insten, und Ansbauerstellen können mit denen der Achtel, und Sechstehntelhus

fener verglichen werben. Der Name Brinksiter tommt überein mit Eigenkathner, nur baß jener nicht allemal bedingungsweise Eigenthumer ist.

Der Ackerbau im lub. Gebiete wird gegenwartig betrieben

- 21 Gutebefiger ober Sofpacter,
- 11 Behöftsbefiger ober Behöftspachter,
- 199 Bollbufener,
  - 12 Dreiviertelbufener,
  - 47 Salbbufener,
- 62 Biertelbufener,
- 8 Achtelhufener,
- 4 Sechezehntelhufener,
- 107 Groß . und Rleinfathner,
  - 60 Parceliften, worunter bie Erbpachter gegablt find,
- 11 fogenannte Landbeguterte ober Adereleute, (in Schlutup und Travemunde).

hieher find auch zu rechnen:

685 Tagelohner welche größtentheils burch ben Aderbau Beichaftigung und Unterhalt finden.

Alle im Stadtgebiete mit dem Acerbau beschäftigten mannlichen Individuen (die Tagelohner ausgeschlossen), stehen zu des nen welche Handlung, Runfte oder Gewerbe ausüben, in dem Berhaltniffe wie 2 zu 7 und leben in

1994 Wohngebauben

worin sich

2985 Saushaltungen

befinben.

Das Gesammt-Areal (12,913706 []R.) perhalt sich zu bem bes pflugbaren Ackerlandes (7,525036 []R.) beinahe wie 17 zu 10.

b) Biefen, Beiben und Futterfrauter.

Die Cultur ber Biesen hat mit ber bes Ackerlandes nicht überall gleichen Schritt gehalten. In ben Thalern ber Trave

und Stednit liegt bie Sauptmaffe bes Wiefengrundes. Aber biefe Thaler bestehen größtentheils aus moorigtem Boben und werben im Commer haufig, biefes burch ein regelmäßiges Austreten ber Gemaffer aus ben Ufern (m. vergleiche G. 93: Stednis), jenes bei Norde und Mordostwinden (m. vergl. S. 100: Trave) überschwemmt, fo bag vielfach angestellte und fostspielige Bersuche ju ihrer Berbefferung nicht immer burch einen gunftigen Erfolg belohnt worben find. Doch ift es bem raftlofen Beftreben einiger Sofpachter gelungen, große Flachen ber Stednitwiesen, burch Ginbeichung, Beriefelungen, burch 216grabung in Dammen, Erhohung burch bie aus ben Graben gewonnene Erbe, Bebungungen, Besamungen u. f. m., ju einem befferen Ertrage zu bringen, und barin zu erhalten. Die Dies fen in biefen Alugthalern haben noch bas Rachtheilige, bag fie größtentheils fein Futter fur hornvieb, fonbern nur fur Pferbe Im Inneren bes landes findet man icon mehr Thas tigfeit binfictlich folder Berbefferungen und Ginrichtungen, weil bort feine folde Schwierigfeiten zu überwinden find.

Das Areal ber Wiesen beträgt 1,110,275 []R. Nach ihrer jetigen Beschaffenheit kann man sie in zwei Elassen bringen (in gute und schlechte). Bon ber ersten Elasse (die Halfte bes Areals) sind 120 [] Ruthen Bodenfläche zu Gewinnung von einem Fuber Heu, von etwa 10 Centner Gewicht, ersorberlich; von der zweiten aber 200 []R. Dies giebt im Durchschnitt, 160 []R. sür die nöthige Fläche zu einem Fuber und die gesammte jährliche Erndte an Bormatt (die Zahl zu vollen Tausenden abgerundet) 9000 Kuber.

Da fehr viele Wiesen nur einschurig sind, so barf fur Nachmatt höchstens 3. obiger Summe hinzugefügt werden; nach biefer Annahme wurden also beide Erndten überhaupt jährlich

## 12000 Fuber

Futter liefern. Obgleich biese Angabe bie Erfahrung fur sich hat, so burfte sie bennoch mehr fur ein maximum, als fur ein minimum zu betrachten senn.

In der Negel werden alle Aderschläge in der letten Saat mit rothem und weißem Klee bestellt, und die ordnungsmäßige Bedüngung des Acers in der vorletten Saat bewirft einen krästigen Wachsthum des Klees. Auf diesen wichtigen Zweig der Agricultur hat man in den letten Decennien die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt gerichtet. Daher die große Bermehtung des Biehstapels, vorzüglich des Hornviehs, welcher in manden Gegenden jest beinahe das Doppelte des früheren beträgt, und daher die Bermehrung des Düngers.

Die von ben Acerschlägen ober Koppeln zur Biehweide bes stimmte und mit Klee durchgehends besaamte Flace, enthalt 41805 Scheffel Aussaat, wovon jedoch & abzuziehen ift, welche Flace gemahet (gewöhnlich nur der erste Schnitt) und zum Winsterbedarf eingeerndtet wird. Es bleiben demnach 34838 Scheffel zur Biehweide übrig, worauf bei dem durch die Erfahrung abgeleiteten Grundsat; daß namlich ein Stuck Hornvich, auf einer Flace von 4 Scheffel Aussaat, den Sommer über hinreis chende Weide habe,

## 8700 Stud Bieh (Ruhe)

fich ernahren fonnen.

Der sechste Theil bes oben abgerechneten, jum Aleeschnitt bemusten Beibelandes, beträgt 6967 Scheffel. Im Durchschnitt überschreitet man die Wahrscheinlichkeit nicht, wenn man annimmt, daß auf 120 []R. ein Fuder Alee gewonnen werbe, mithin kann die jahrliche Erndte des Aleesutters zu

## 3483 Fuber

festgeste Ut werben.

Bei ber Angabe bes Biehstapels wird nachgewiesen werben, ob zwischen ber Gewinnung bes Biefens und Aleefutters, so wie bes Beibelandes, ein richtiges Berhaltniß zu bem jest vorshandenen Biehstapel statt finde; wie überhaupt auch nur bann, erst eine allgemeine Uebersicht bes Zustandes ber Agricultur im lub. Gebiete gegeben werden kann.

Es bedarf ber Bemerkung, daß außer rothem und weißem Rlee, wenig andere Futterkrauter angebauet werden. Zu ben letzteren find Raygras und Timothee zu rechnen, wovon jedoch nur hin und wieder Gebrauch gemacht wird.

# c) Runftgartnerei, Gemufes und Dbftbau.

Rur in ben nächsten Umgebungen ber Stadt ernahren sich einzelne Individuen fast ausschließlich von bem Betriebe biefer Zweige ber Agricultur; alle übrigen Bewohner bes Landgebietes beschränken sich besonders im Andau von Gemuse für ben Haussbedarf; boch bleibt ihnen nicht selten ein Ueberschuß von Kartoffeln und Obst zum Berkauf übrig.

Es tonnen baber in biefer hinsicht hier nur biejenigen Erzeugnisse bes landes in Betracht gezogen werden, welche von Ersteren bestimmt und nicht wie von den Anderen nur zufällig auf ben hiesigen Markt gebracht ober nach fremben Dertern versschiedt werden.

Der Gartenban in der Nahe der Stadt sieht auf einer hohen Stufe der Gultur und durfte kaum an den Rusten der Ostfee irgendwo so thatig und in solchem Umfange betrieben werben, als gerade hier. Eigenthumliches oder Pachtland wird in
ben nachsten Umgebungen der Stadt bis zum zehnsachen Preise,
bezahlt, welcher im Inneren des Gebiets gegeben wird, und dennoch stehen nicht allein alle Erzeugnisse dieser Art in einem sehr
wohlfeilen Preise, sondern es wird sogar noch davon (wie oben
bemerkt) mit Bortheil nach benachbarten kleinen Stadten außerhalb des Gebiets verkauft, wie z. B. nach Eutin, Plon, Reustadt, Nagedurg, Mölln u. s. w. Für die Richtigkeit dieser
Behauptungen sprechen Thatbestände, die im Folgenden angegeben werden sollen.

In ben nachsten Umgebungen von Lubed werben

22 Kunst und handelsgartner gezählt, welche sich weniger mit dem Anbau und taglichem Bers kaufe taufe von Gemusen u. bgl. befassen, sonbern ihre Ausmerksamfeit darauf richten, Frucht, und andere Baume aufzuziehen, Staubengewächse aller Art anzupflanzen und besonders Samereien einzuerndten, um sie ins Ausland zu verschieden. Den wenigsten Kunstgartnern fehlen große Treibhäuser, worin Gewächse
und Zierpflanzen, welche hier unter freiem himmel nicht mehr
fortkommen, gezogen werben.

Wenn gleich ber Absatz von Gewächsen und Samereien nach bem Auslande eher abs als zugenommen hat, so ist er boch immer noch sehr bedeutend. Man überzeugt sich leicht von ber großen Betriebsamkeit ber hiesigen Kunstgartner, durch die Ansgabe, daß einzelne bis zu 6000 | Ruthen, theils eigenthumliches, theils gepachtetes kand zu bahin gehörigen Zwecken cultiviren und mehre von ihnen einen zahlreichen Theil ber arbeitenden Classe vor ben Thoren beschäftigen und sicheren Unterhalt versschaffen.

Bei bem bestänbigen Wechsel ber Pachtlandereien ist nicht genau anzugeben, wieviel Areal überhaupt zur Kunstgartnerei benutt wird, jedoch beträgt dies in abgerundeten Zahlen sicher nicht weniger als 30000 DRutben.

Bor den Thoren und in einigen nahgelegenen Dorfern leben 182 Robls ober Gemufegartner;

außer diesen treiben noch viele eigentliche Ackersleute nebenbei ben Gemussehau mit Rugen. Die Hauptmasse ber von diesen Gart, nern benutten Flächen, besteht wiederum in gepachteten Ländereien, welche entweder Stadteigenthum sind oder milben Stiftungen, wie St. Jurgen, St. Annen, dem Heil. Geist Hospital zc. und Privatpersonen angehören. Bei der Angabe des zum Gemuse dau und zu anderen Früchten cultivirten Areals, tritt wieder dieselbe Schwierigkeit wie vorhin ein. Es liegt außer der Möglicheit, dieses Areal genau auszumitteln, weil abgesehen von dem eigenthumlichen Garten oder Grabeland, dieses sowohl als die gepachteten Ländereien auch noch mit Getraide bestellt wers den. Unter Berücksichtigung aller Umstände kann aber ein Areal

von 200000 [Muthen bafur angenommen werden und biefe Ans nahme ist burchans ein minimum.

Mle biese Kändereien, seyen es nun eigenthumliche oder gespachtete, ruhen niemals — werden nicht gebraacht. Auch eine Erndte reicht nicht ans, um die Zinse des hohen Kauspreises oder der hohen Pacht auszubringen; es mussen deren mitunter auch zwei gewonnen werden. Indessen wird dieser Nachtheil durch die starte Bedüngung des Bodens — in der Stadt allein werden jährlich über 5000 Fuder Düng erzeugt, welche hauptssächlich zu diesen Zwecken verwendet werden — so wie durch die sorgfältige Bearbeitung und Reinigung desselben einigermaans gen gehoben.

Mit wenigen Ansnahmen haben biefe Kohlgartner nur zwei Pferbe und eben so viele Rube. Anger ben Gemusen und Fruch, ten, welche fie täglich zur Stadt bringen, verkaufen sie auch noch etwas Milch.

In der allgemeinen Uebersicht ist schon S. 11 angemerkt, daß kalte Nordosswinde ben Obsibaumen hausig sehr schaden; es ist noch hinzuzusügen, wie auch Raupen, Kafer und andere Insecten eben so häusig große Nachtheile verursachen, so daß nicht selten mehre Jahre hintereinander wenig Obst eingeerndtet wird. Bor den Thoren und in einigen Gegenden des Landzgebiets wird bennoch auf den Andau der Obsibaume und deren Pflege viele Sorgfalt verwendet, und um die Anpflanzung dersselben unbemittelten Landleuten möglich zu machen, werden aus einer hier besonders eingerichteten Pflanzschule, Obsibaume jeder Art unentgelblich, aber nur solchen, welche innerhalb der Landwehre wohnen, verabsolgt\*).

Bur Uebersicht aller Erzeugnisse des Pflanzenreichs, welche von den bisher aufgeführten Individuen gewonnen werden, gebort nun beren namentliche Aufzählung hieher, wobei jedoch nur

<sup>\*)</sup> Diese Baumschule ift von der hiesigen Gesellschaft zur Beforderung gemeinnübiger Thatigkeit, auf ihre Kosten eingerichtet und wird auch von berfelben erhalten.

auf die vorzüglichsten und in bedeutender Menge erzeugten, Rucks sicht genommen wird.

Erzeugt wird vorzüglich:

Baigen, Roden, Berfte, Safer, Buchmaigen.

(Erbfen, Biden, Feldbohnen, fast nur zum eiges nen Bedarf, Raps wenig, fo auch Flachs.)

Aepfel, Birnen, Pflaumen, Zwetichen, Kirichen, besondere Weintirichen, Pfirschen, Apritosen, alle Arten von Beeren (Stachelbee, ren, Johannisbeeren, Erdbeeren in großer Menge re.)

Spargel (der Anbau besselben ist sehr bedeutend), Spis nat, Salat, Garten-Erbsen und Bohnen, Gurken, Rohl, Zwiebeln, Wurzeln — übers haupt alle Arten Burzels, Anollens und Stangens gewächse, welche im nördlichen Deutschland vors kommen.

Rartoffeln in großer Menge. \*)

Samereien jeder Art, Standengewächse (zu Garsten-Anlagen), Blumen und Kräuter von allen Arten.

Aus ben Treibereien einige Subfruchte, wie: Anas nas, Melonen, Drangen ic. und Blumen, und Standengewächse, welche im Freien nicht mehr fortsommen.

d) Solgungen und Dobre.

Die Waldungen im lub. Gebiete bebeden ein Areal von 22,013 Scheffel ju 60 []R.

und betragen beinahe 10 bes ganzen Areals, sowie fonft to bes

<sup>&#</sup>x27;) Die Kartoffeln find ein hauptnahrungsmittel besonders der niederen Classe der Gebietsbewohner, und werden viel zur Kütterung und Maftung des Biehs verwendet. Man tann annehmen, daß jährlich eine Kläche von 2500 Scheffel Aussaat mit Kartoffeln bestellt werde, woraus eine Production von 300,000 Scheffeln hervorgeht.

Ackerlandes. Bon jener Flache ift etwa 11 mit Nabelholz, 11 aber mit Laubholz bestanden. Gichen, Buchen, Eschen, Erlen und Birken gedeihen ganz vorzüglich; die Tannen aber werben nicht selten vom Borkenkafer und ber Raupe bes Schmetterlings phalaena bombix monacha angegriffen, krankeln und sterben ab.

Mile Forsten im lub. Gebiete sind ohne Ausnahme geschloffen und eingehägt (mit einer wehrbaren Befriedigung gegen Bieh, welches durchaus in den Zuschlägen nicht zugelassen wird, durch Gräben und Knicke versehen); sie werden forgfältig geschont und auf Besamungen und Bepflanzungen der Blößen werden allighrlich nicht unbedentende Summen verausgabt. Man kann ohne Uebertreibung behaupten, daß die lub. Forsten zu den bessten in der Umgegend gehören.

Bon dem Gesammtareale ber Solzungen befigt Lubed, als flabtisches Eigenthum in abgerundeten Zahlen

16200 Scheffel zu 60 □R.

Diese sind vertheilt in folgende Forsten ober Reviere

von beilaufig 5000 Scheffel Flacheninhalt. Sie ift beinahe gufammenhangend, hat die starkften Sichen, Buchen und Ellern,
und ist sowohl in hinsicht bes Ertrages burch die Rabe ber Stadt die vorzüglichste, als auch ihrer Ausbehnung nach
eine ber größten Forste im Gebiete. Angestellt sind in bemfelben:

1 Forfter welcher in Ifraelsborf,

und 3 holzvoigte welche zu Alt. und Neu Lauerhof und zu Wesloe wohnen (Letterer ist noch nicht eingesett).

Ihr gunachft fommt an Große und Beftand

2) bie Poggenfeer Forst

gleich. Sie besteht aus einzelnen getrennten Revieren, auf bem Poggenseer, Ruffer, Schretstakener und Trammer Felbe und hat ein Areal von beinahe 4050 Scheffel.

Berwaltet wird biefe Forst burch

1 Forfter in Poggenfee wohnent

und 3 holzvoigte bie in Poggenfee, Schretftaten und Tramm wohnhaft find.

Richt weniger gut bestanden ift

3) bie Rigerauer Forft.

Sie liegt ganz auf bem Rigerauer hof, und Dorffelde und ist mit Ausnahme von einigen kleinen Zuschlägen in einem einzigen großen Zusammenhange. Ihre Größe beträgt 3590 Scheffel.

Bei biefer find angestellt

1 Forster, im Dorfe Riberau wohnend, und 1 Holzvoigt, welchem eine Wohnung an ber Duwenseer Scheibe im sogenannten Abendrabe angewiesen ist.

Die

4) Behlenborfer Forft

ist ebenfalls gut bestanden. Die hiezu gehörigen Reviere liegen vereinzelnt auf den Feldmarken von Behlendorf (Hof und Dorf), Albsfelde, Giesensdorf, Harmsdorf und Hollenbeck. Das Areal aller Reviere beträgt 4300 Scheffel, mit Einschluß bes Hollenbecker Moors, welches zur Forst gezogen ist.

Bur Bermaltung berfelben find

1 Forfter welcher in Behlenborf, und

2 holzvoigte welche in Behlenborf und Albefelbe wohnen.

Bon geringerem Umfange und weniger gut bestanden ift

5) bie Cronsforder Forft,

mit einem Flächeninhalt von etwas über 1200 Scheffel. Sie besteht aus 3 verschiedenen unzusammenhängenden Theilen. Bes genwärtig wird sie verwaltet burch

1 Forfter und

1 holzvoigt, welche beibe in Eronsforde wohnen.

Ohne biese 5 hauptforsten hat die Stadt Lubed noch zwei fleine Rebenforsten, namlich:

6) bie Geniner Forft,

mit einem Areale von nicht völlig 200 Scheffeln; ber Zuschlag liegt an ber Felbscheibe zwischen Rieber Bussau und Vorrabe, ber Förster wohnt in Genin; und

#### 7) bie Moislinger Forst

aus zwei kleinen Zuschlägen bestehent, welche nicht zusammenhangen. Die Größe berfelben ift mit ber Geniner fast gleich. Gie steht unter Aufsicht eines Holzvoigts.

Im Jahre 1828 ist in den Stadtforsten gehanen und meists bietend verkauft:

1155 Faben (von 147 Cubiffuß lub. Maaße \*) bestehend, in Eichen, Buchen, Ellern, Birten ic. Kluft , und Knuppels holz).

Gefället oder auf bem Stamme kamen zum Verkauf 485 Gichen, (worunter einige Krummel)

und

1027 Buchen, (größtentheils zu Brennholz in Faben geschlagen).

Aus den Stadtforsten wird an Beamte ober Officianten tein Deputatholz, ale nur an wenige Sofpachter verabreicht.

Die bem St. Johannis Jungfrauen Stift geborigen, im Gebiete belegenen, Balbungen bebeden ein Areal von

4153 Scheffel.

Diese Forsten sind in die 3 hauptreviere: Waldhusen, Schattin und Wulfsdorf, eingetheilt. Das Stift hat außer diesen, nicht unbedeutende Hölzungen im Herzogthum Holftein. Die obere Leitung aller hieherzehörigen Administrationen, ist einem Forstinspector, welcher zu Waldhusen wohnt, übertragen. Im Stadtgebiete sind bemselben 2 Förster untergeordnet, die in Schattin und Wulfsdorf ihren Ausenthalt haben.

Die Forsten des Stifts werden sehr sorgfaltig verwaltet, boch ist der Ertrag derselben gegenwartig auch nicht sehr bedeutend, indem wenig schlagbares Holz vorhanden ist.

Die wenig erheblichen Solzungen bes Seil. Geift Hospitals

<sup>&#</sup>x27;) Der lub. Faben foll 147 Cubiffuß halten, es wird namlich bei 3 Fuß Lange bed Holzes, 7 Fuß lang und 7 Fuß hoch, ober 14 und 3½ Fuß geseht. Die Maaße ber verlehnten Holzseher in ber Stadt ist nicht völlig so groß. M. s. Munge, Maaß und Gewicht.

und ber Privatpersonen werben übergangen, weil sie, besonders die letteren, nur mit Beichholz (Busch) bestanden sind, und nur bas Brennmaterial für den eigenen Bedarf hergeben.

Die Stadtmobre, welche unter Aufficht ber Forstbeamsten stehen und von ihnen verwaltet werden, haben einen Flachengehalt von

#### 1133 Scheffel.

Bur Zeit ber Regulirung und Berkoppelung, ber Forsten und Feldenarken, sind allen 5 hauptforsten Mobre beigelegt. Haupts sächlich benutzt werben jest nur bas Wesloer und Erummesser (auf bem hoffelbe belegen).

Der baare Ertrag ber Stadt Moore ift nur gering, indem bie Stadt mehreren Hof, und anderen Zeitpächtern allichrlich ein bedeutendes Quantum unentgelblich verabfolgen läßt, auch aus dem Wesloer Moore, der Armenanstalt in Lübeck, wie schon anderswo angemerkt, jährlich 500,000 Soden ebenfalls unentzgelblich, verabreicht.

Das St. Johannis Jungfrauen Stift hat bei Walbhusen ein gutes Torsmoor, und aus diesem so wie aus denen von Privatpersonen ernirt mehr baare Einnahme, indem fast aller daraus gewonnene Torf zum Verlauf kommt. Im Ganzen ist der Stechtors nur von mittelmäßiger Gute, besser und mitunter vorzüglich, ist der sogenannte Bagger, und Form, oder Backtors, wovon auch am mehrsten bereitet wird.

Das jahrliche Quantum welches im lub. Gebiete gestochen, gebaggert und geformt wird, kann zu 4 Millionen Soben ans genommen werden.

Bei ben Erzenguissen aus bem Pflanzenreiche barf ein nicht unrichtiger Artifel: bas Rohr oder Aeth, übergangen werben. Es erzeugt sich in üppiger Begetation, auf den Barbern und an den Ufern der Trave und Wakenis, sowie in den Landseen und Teichen. Man kann annehmen, daß jährlich über 200000 Schoof (Bunde von etwa 8 Joll Durchmesser und 6 bis 8 Fuß Länge), geschnitten, und zu Dachbedeckungen der ländlichen Gebaube, und zum Berohren ber Manbe und Deden in Wohnhausfern angewendet werben. Starte Nachtfroste sind bemfelben haufig so nachtheilig, bag wenig bavon gewonnen wirb.

## e) Biehzucht.

In allen statistischen Werken wird die Liehzucht und ber Biebstapel aus einem breifachen Gesichtspuncte betrachtet, nam, lich:

als Ernahrungsmittel, als Gegenstand bes Berkehrs und bes handels und als Influenz auf ben Ackerbau.

In biefer breifachen Beziehung kann zuvor über ben Zustand, Bestand und Beschaffenheit ber Biehzucht und bes Biehstapels im lub. Gebiete, nach vorliegenden genanen Angaben, im Allgemeinen Nachstebenbes gesagt werben.

Im Gebiete wird nicht soviel Schlachtvieh aufgezogen und gemaftet, um fur bie Bedurfniffe ber Stadt neben bem eigenen Bedarf ber Landbewohner, hinreichend gu fenn.

Ochsen werben nur wenige aufgezogen und fett gemacht, von Ruben kommt nur größtentheils der Ausschuß zum Berkauf. Kälber und Schweine werden in bedeutender Menge gemästet, indem, vorzüglich im Sommer, der große Vorrath von Milch und der Abfall welcher davon beim Buttern und Kasemachen gewonnen wird, die Mastung dieser Thiere ungemein erleichtert und befördert. Schaafe, Hammel und Lämmer kommen gleich, falls in bedeutender Menge zum Verkauf.

Die Biehzucht als Gegenstand bes Berkehrs und bes Hanbels betrachtet, führt zu ber Bemerkung, daß mit Bezugnahme auf die vorhin geschehenen Angaben, nicht mehr Bieh aufgezogen und gehalten wird, als gerade zur Bewirthschaftung einer Landstelle gehört. Man beschränkt sich darauf, das sehlende oder abgängige Bieh durch eigene Zucht vollzählig zu machen oder zu ergänzen, und zum Berkauf kommt außer Kälber ic. nichts anders als etwa sehlerhafte oder alte Pferde und Kühe. Es wird bemnach begreislich, daß die Landbewohner des libb. Gebiets sich mit dem Berfahren von Kaufmannsgutern (Frachtsuhren) ober anderen Gegenständen nicht befassen können. Und die Erfahrung hat sie gelehrt, daß sie hinsichtlich des Absahes der Erzeugnisse, durch die Lage des Gebiets gegen Hamburg, Lübeck und andere Städte begunstigt, sich sehr wohl dabei befinden.

Wie sehr daher die Biehzucht und der Biehstapel, bei ihrer jesigen Beschaffenheit, auf die Agricultur einwirke, ergiebt sich nunmehr von selbst.

Im gangen Landgebiete ber Stadt find, an Pferden, Ruben, Schaafen und Schweinen, vorhanden

22465 Stuck,

mithin tommen, bei ber Große bes Gebiets von 51 [Meilen, auf eine [Meile

4084 Stud Rugvieh biefer Art,

auf 387 [] Ruthen alfo 1 Stud Rupvieh.

Pferde sind hierunter 2642; auf 1 [] Meile also 480\*). Berhältnismäßig werden auf den Gütern und höfen weniger Pferde gehalten, als bei den hufenstellen. So sindet man z. B. bei Bergleichung des Arcals der Höfe und der Bauerstellen, mit der Anzahl dieser für den Ackerdan angewendeten Zugthiere, daß bei jenen auf 6000 [] Muthen (etwas über 1 Last Aussaat) nur 1 Pferd, während bei jenen auf eine gleiche Fläche, deren 2 und 3 gebraucht werden. Der Grund dieses großen Unterschiedes ist wohl in der größeren Betriebsamkeit der Höse, sowie in den mehr vereinzelnt liegenden Ländereien der Bauerstellen zu suchen, wodurch eine größere Anspannung erforderlich ist. Gewöhnlich hält jede Hufenstelle eine Füllenstute die wenig beim Ackerdau gebraucht wird.

Die Raffe ber Pferbe im Gebiete ift eine gemischte von hols fteinischen und medlenburgischen; fie find weniger schon als ftart.

Rube werben im Landgebiete 7678 gezählt, auf bie [Meile



<sup>\*)</sup> In Medlenburg auf 1 Meile 312, hannover 370, holftein 606. — v. Malchus Statiftit und Staatentunde und haffel ftatift. Umrif.

vaher 1396 \*). In Betreff bes Bestandes ber Kibe auf ben Höfen und Bauerstellen sinder wieder ein Unterschied statt, der jedoch nicht so bedeutend wie bei den Pferden ist. Man zählt nämlich auf den Höfen, auf jede 6000 [[Muthen Arcal, 6 Hanyter; bei gleicher Fläche in den Dörfern weniger, z. B. in den holst. Enclaven 4\frac{1}{4}, in den meklend. strelig. 4, in den lanend. 4\frac{1}{6}, im Travem. Winkel 4\frac{1}{6}.

Alles Rindvieh im Gebiete ist mit geringer Ausnahme durchs gehends von holsteinischer Rasse, groß und sichn; auch wird der Bestand stets durch Aussichung von gutem Imgvieh vollzählig gehalten. Gewöhnlich wird jedes Jahr die zehnte Kuh, aus und dasür ein Stuck Jungvieh eingeschossen. Bei den großen Hollandereien rechnet man, daß eine Kuh in der besten Zeit 6 Kannen Milch gebe, doch giebt es mehrere die bis zu 10 und 12 Kannen geben. Eine gute Kuh wird mit 20 bis 24 Rihlr. bezahlt, schlechtere nur mit 12, 14 u. s. w. Athlr. Die Auzahl des vorhandenen Jungviehs ist in der Angabe der Kuhe nicht bez griffen; sie sind nicht gezählt, werden aber sicher gegen 500 Stuck betragen.

S. 142 und 143 ist dargethan, daß an Wiesen und Kleefntter jährlich 15483 Fuder von 10 Centner eingerendtet werden, da nun die Anzahl der Pferde und Kühe 10320 beträgt, dem nach nur 1½ Fuder für die Winterfütterung auf jeden Kopf bergegeben werden können. Wenn nicht gntes und reichliches Stroh vorhanden wäre, so würde jenes Futter nicht hinlänglich senn (es werden gewöhnlich 2 Fuder auf den Kopf gerechnet). In schlechten — zu nassen oder zu dürren — Jahren, tritt daher wohl der Umstand ein, daß hin und wieder der Landmann aus Mangel an Fütterung, sein Vieh zu früh ins Gras treiben ung, worans mancherlei Nachtheile erwachsen. Indessen könnt dieser Fall nicht hänsig; der Landmann sorgt im herbst und Winter

<sup>\*)</sup> In den Seite 153 aufgeführten Ländern, werden nach der Nieiheselge auf 1 [Meile gezählt: 1014 (mit Inbegriff der Ochsen), 1144, 1746.

burch eine richtige und sparfame Eintheilung und Benntung bed Futters, solche Nachtheile abzuwehren, indem er, auf bie Wechsselfalle Rücksicht nehmend, ben Biehstapel nicht übermäßig versgrößert, um sein Bieh stets bei guter Krast zu erhalten.

Es ist Seite 143 entwickelt, daß auf bem als Weibe ruben ben Ackerlande, sich 8700 Rube, ben Sommer über, ernähren können, es bleibt bemnach noch Weibe für 1022 Pferbe ober für eine verhältnismäßige Anzahl Schaafe übrig.

Schaafe find gegenwartig im Gebiete 8439 vorhanden, worunter faum 2000 verebelte, indeffen wird mehr und mehr banach geftrebt, lettere einzuführen. Die Schaafzucht ift noch nicht von großem Belang und hat erft in ben letten Jahren, burch bie Betriebsamkeit einiger hofpachter, etwas Schwung befommen, welches Nachahmung erweckt bat. Nur von ben Schafereien mehrerer Sofe (Moisling, Behlendorf zc. m. f. top. Bei trage) fommen gammer, Wolle und bgl, in Quantitaten gum Berfauf und an ben Martt. Der Bauer beschränkt fich auf ben hausbedarf und ber Bollhufener hat bochftens 20 Schaafe, mo von nur, wie schon angegeben, einige hammel, Schaafe und Die Lammer verfauft werben. In mehreren Ortschaften find felbst Die Schaafe gang abgeschafft, weil in Ermangelung von etwas Freiweibe, ber Landmann die fur bas hornvieh bestimmte Beibe nicht bergeben mag, und er hauptsächlich bie Zerstorung ber Rnicke und Graben, burch bas Abnagen ber Geftrauche und bie Befchas bigung ber Erbaufmurfe befürchtet.

Biegen burfen im Landgebiete überall nicht gehalten werben; ein obrigfeitliches Berbot verhindert dies durchaus, weil diese Thiere Baumen und Gestrauchen noch mehr Schaden zufüsgen als die Schaafe.

Schweine, beren Anzahl ift 3706. Diese Anzahl bezieht sich nur auf ben eigentlichen Bestand ber nach ber Schlachtzeit im Herbste und Winter vorhanden ist, und aus Zuchtsanen und Schweinen oder Zugängern fur bas nächste Jahr bestehen. Man barf annehmen, bag vor ber Schlachtzeit über 6000 aufzuzählen

fenn murben. Der Sufener ichlachtet in ber Regel 4 Greds fcmeine, fleinere ungerechnet, bie er gur Beit ber Ernbte und bei anberen Belegenheiten in bem Sausstande fur bas gablreiche Befinde bedarf; jeder Professionist und Tagelohner bat wenigftens ein Schwein, baufig beren zwei, wovon er etwas Speck und bie geraucherten Schinfen vertauft. Auf ben Sofen, wobei Braits und Brennereien befindlich find, werben bis zu 20 Buchts fauen gehalten und nicht felten finden fich bort gegen 100 Refel und andere Schweine. Die Sufener haben wenigstens 2 Buchts fauen, die gewöhnlich zweimal im Jahre werfen; die jungen Schweine ober Kerfen werben an Professionisten, Tagelobner u. f. w. verfauft. Dan fann annehmen, bag im Gebiete jabrlich gegen 2000 fette und magere Schweine, fo wie fette und magere Ferten jum Bertauf tommen. Bon ben animalifden Substangen ift überhaupt bas Schweinefleisch ein hauptnahrungsmittel ber hiefigen gandbewohner.

Ueberficht und Bergleichung ber Bevolferung mit ben haushaltungen, bem Areal und Biebstapel.

|                                                                                                                         |                           |                               |                 | ,            |              |                                               |               |          |               |          |          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|--------------------------|
| Lånder.                                                                                                                 | Zahl<br>ber<br>Fin<br>woh | nohaltungen.<br>Fenerstellen. | Acters<br>land. | Wiesen.      | Girs<br>ten. | Holzung.                                      | Gewäß<br>fer. | gyferbe. | Súbe.         | Schanfe. | .oniompg | sanntmaffe<br>Rangviehe. |
|                                                                                                                         | ner.                      | ngo                           | G               | Ondon C      | at = M       | t = Ruthen.                                   |               |          |               |          | 9        | 9(J)<br>893              |
| Lub. Lambgebiet   14358   2985   7,525036   1,110275   434007   1,320828   1,355250   2642   7678   8439   3706   22465 | 14358                     | 2985                          | 7,525036        | 1,110275     | 434007       | 1,320828                                      | 1,355250      | 2642     | 8292          | 8439     | 3706     | 22465                    |
|                                                                                                                         |                           | Berg                          | leichung        | mit ant      | ern &d       | Bergleichung mit anbern kanbern, auf 1 meile. | auf 1         | Meil     | 3             |          |          |                          |
|                                                                                                                         |                           |                               | Cal             | enberger Me  | orgen von    | Calenberger Morgen von 120 [Buthen.           | en.           |          |               |          |          |                          |
| Lubect, Lbgeb.                                                                                                          | 2610                      | 543                           | 10011           | 1636         | 615          | 2038                                          | 190           |          | 480 1396 1534 | 1534     | 674      | 4084                     |
| Mecklenburg                                                                                                             | 1786                      |                               | 10600           | mit ben Weis |              | 2692                                          |               | 312      | 312 1014 3481 | 3481     | 511      | 5318                     |
| hannover                                                                                                                | 2159                      |                               | 5320            | 937          |              | 2159                                          |               | 370      | 370 1144 2346 | 2346     | 260      | 4120                     |
| holftein                                                                                                                | 2370                      |                               | 14400           | 3249         |              |                                               |               | 909      | 606 1746 1449 | 1449     | 657      | 4458                     |

(v. Malchus giebt, nach bem Verhältnis zwischen Areal und Biehstapel in ben Nachbarstaaten, ben Viehstapel von Libeck, Hamburg und Bremen zusammen mit 5400 Pferben, 16500 Hornsvieh, 3000 Schaafe, 8000 Schweine, offenbar viel zu niedrig an. M. s. bessen Statistist und Staatenkunde S. 158.)

Noch stehen folgende Erzeugnisse bes Landes hier an ihrem Ort. Zahmes Geflügel. In bedeutender Menge werden das von gehalten und aufgezogen: Ganse und Huhner; weniger Kaltiten, Rapaunen, Enten und Tanben. Im Juneren des Landes wird außer Siern wenig davon consumirt, sondern fast alles nach Lübeck und Hamburg verkauft. Nach einer mäßigen Schähung, durfte der hieraus hervorgehende Gewinn jährlich nicht unter 14000 met betragen.

Wildpret. Nur eine Angabe bessen kann gemacht wers den, welches im Lande vorhanden ist, indem in der allgemeinen Uebersicht des Ertrages des Bodens hiefür keine Summen and, geworfen werden können, da die Jagden im Gebiete nicht vers pachtet werden. Es gehört zu den Prärogativen des Hohen Senats, die Jagd im ganzen Gebiete durch die Förster und eis nen besonders dazu angestellten Jägermeister ausüben zu lassen, so wie es der Bürgerschaft zusteht, innerhalb der Landwehr zu jagen.

Borhanden sind: hirsche (in geringer Angahl), Rebe, hasen, wilde Schweine; Fuchse und Dachse — gehören zu ben Dienstemolumenten bes Ichgermeisters —; ferner: Enten, Schnepfen, Becassunen, Arametsvogel, Bachteln, Lerchen u. a.

# f) Bemaffer.

Man wurde das Unmögliche versuchen wollen zu bestimmen, welcher Rugen aus den schiffbaren Flussen und dem Stecknitzkanale direct hervorgehe. Ein solcher Bersuch scheint anch um deswillen hochst überflussig zu seyn, da in dem Artisel: Handel, das Nothige darüber beigebracht ist. Gben so wenig kann in Betracht kommen, welchen Geld Berth sie theilweise hinsichtlich der Bersorgung der Stadt mit Basser und Treibung

von Korn , und anderen Mublen haben, ba die Wassermühlen innerhalb ber Stadt nicht verpachtet sind, sondern administrirt werben. Soweit es möglich ift, werben in einem ber folgenden Abschnitte, barüber einige Angaben zu finden seyn.

Mit mehr Zuverlässigkeit aber läßt sich angeben wie, ber Kisch fang in denselben beschaffen ift.

In der Geschichte des Handels von Libeck wird weiter nachgewiesen werden, in welchem Umfange früher die Seefischerei
in der Ostsee von den Lübeckern betrieben ward. Gegenwärtig
geben nur kleine Fischerkähne kann über die Travemünder Rhede
zum Fischen aus. Ganz unbeträchtlich ist sie aber auch jest noch
nicht. Es ernähren sich im lüb. Gebiete 650 Individuen (130 Familien) von diesem Gewerbe, von welchen jährlich 1,000000 Pf.
Kische gefangen werden.

In ber Offfee fangt man unter mehreren: heringe, Dorfche (in großer Menge), Butte, Barfche, Tobias, Nale, Krabben ic. In ben Fluffen und Landfeen: hechte, Barfche, Nale, Karpfen, Karantschen, Brachsen, Schleie, Krebse und alle Arten Beißfische.

Production, Confumtion und Ertrag der Erzeugniffe aus dem Pflanzen und Thierreiche.

# 1) Getraibe.

Es werben jährlich an Waizen und Rocken ein:

Die Stadt consumirt nach authens ..

bes Saatforns..... 99660 =

--- 216092

Die Consumtion übersteigt die Production um ...... 48872 Scheffel.

<sup>\*)</sup> Es find 4 Berliner ober 6 Lub. Scheffel zu Brobforn und Branntewein auf jedes Individuum gerechnet. v. Malchus S. 97.

An Gerste und hafer wird geerndtet .......376242 Scheffel. In ber Stadt wird consumirt:

Gerste....42264 & ф. 1) 3 98258 & ф. 5, а fer .... 55994 , 2) 3

Muf bem Lande wird consumirt (mit Ginschluß

ber Saat - 1 Gerfte, 3 Safer):

333843 Scheffel.

Gerste .... 37065 Sch. 3) 235585 Sch.

Die Production übersteigt bie

Consumtion um ..... 42399 Scheffel,

Dhne Bezugnahme auf die Bedurfniffe ber Stadt, wird ber Gelbwerth best Getraides, welches den Beswohnern best Landgebiets, neben ben eigenen Besburfniffen, nach fehr mäßigen Durchschnittspreisfen, zum Berkauf ubrig bleibt, fich folgenders maßen firiren laffen:

Eingeernbtet werben .167220 Sch. Winterforn

Davon ab: Saat,

Brobforn 2c. .... 99660

Bleibt zum Berkauf . . 67560 Sch. à 2 m/ 8 /3 . 168900 m/ Uebers

<sup>1)</sup> Bu Bier, Grupe, Graupen u. f. w.

<sup>2)</sup> Rechnet man wie gewöhnlich auf ein Lurus: ober anderes Jugpferd in den Städten 100 Scheffel Hafer, so wurde daraus hervorgehen, daß in der Stadt 560 Pferde gehalten wurden. Aber diese Annahme ist offenbar unrichtig, indem eine bedeutende Anzahl fremder Pferde in der Stadt mit Hafer gefüttert werden; es durfte daher die Jahl der wirflich in der Stadt gehaltenen etwa 300 betragen.

<sup>3) 1</sup> Scheffel Gerfte fur jedes Individuum ju Bier, Grube, Graupen gerechnet.

<sup>4) 60</sup> Scheffel Safer jabrlich fur 1 Aderpferd in Rechnung gebracht; bies Quantum reicht aus, ba viele berfelben im Sommer nicht mit Safer gefuttert werben.

Uebertrag v. v. Seite..... 168900m/K. Gerste und Hafer werden eingeerndtet.. 376242 Sch. Abzuziehen Einsaat, zu Bier, Grüße 1c.,

Futterung fur bie Pferbe u. f. m. 235585 ,

Bum Berkauf ... 140657 Sch.

zu 1 m € 8 fs. 210985

Total aus bem Berfaufe von Getraibe 379885 mg/

Bergleichung mit benachbarten ganbern.

| Auf 1 []Meile. |                                     |                              |  | Auf das ganze Areal. |                                |          |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------|
| Lånber.        | Production<br>in lub.<br>Scheffeln. | Confumtion in lub Scheffeln. |  | Ausfuhr.             | Einfuhr. Ausfuhr.<br>Scheffel. |          |
| Lübeck         | 98811<br>43270<br>34531             | 32808                        |  | 10462                | 6528<br>3,433995               | 2,720120 |
| Holstein       | 96000                               | 55320                        |  | 40680                |                                | 6,224040 |

# 2) Runftgartnerei, Gemufe, und Dbftbau.

| Frucht, und andere Baume, Stauden, Blumen,<br>Samereien 2c<br>Gemuse aller Art, Spargel, Erdbeeren 2c<br>24000 Scheffel Kartoffeln, mit Einschluß bers<br>jenigen, welche in allen Jahredzeiten in kleis | 80000<br>95550  | - |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--|
| nen Quantitaten gur Stadt gebracht werben,                                                                                                                                                               | 40000           |   |  |
| und keiner Abgabe unterworfen find, zu 8 f                                                                                                                                                               | 12000           |   |  |
| Dbjt                                                                                                                                                                                                     | 25000<br>212550 |   |  |

# 3) Bichzucht.

| 3) Viegzugt.                                                                                                                                          |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Fette Dofen und Rube                                                                                                                                  | 4000<br>27000    | _     |
| Mild, Butter und Kase                                                                                                                                 | 156000           |       |
| Geflügel, Gier u. bgl                                                                                                                                 | 14000            |       |
| Total                                                                                                                                                 | 201000           | m     |
| Ueberficht ber Brutto, Ginnahme ber mit ben                                                                                                           |                  |       |
| Gartenbau und Biehzucht beschäftigten im Gebiete.                                                                                                     | Judivid          | uen   |
| 1) Ueberschuß ber producirten Getraibearten, nach                                                                                                     | 270001           | am9/  |
| allen Abgangen                                                                                                                                        | 379885<br>212550 | -     |
| 3) Bichzucht, fettes und mageres Bich, Milch,                                                                                                         | 212330           | ,     |
| Butter, Rase 20.                                                                                                                                      | 201000           | ,     |
| Total                                                                                                                                                 | 793435           | тЦ    |
| Bom Acters und Gartenbau ernähren sich 7<br>(mit Ausschluß ber Tagelohner u. a.), mithin konn<br>schnitt auf jede eine jährliche Bruttos Einnahme von | nt im D          | urch= |
| 4) Solzungen und Moore.                                                                                                                               |                  |       |
| Der jahrliche Ertrag berfelben belauft fich gegen.                                                                                                    | 70000            | m}_   |
| 5) Gemaffer.                                                                                                                                          |                  |       |
| 1,00000 Pfund Fische à 2 f im Durchschnitt Mis hieher gehörig:                                                                                        |                  |       |
| 200000 Bund Rohr zu 30 mg (bie 1000)                                                                                                                  | 6000             | 5     |
| Total                                                                                                                                                 | 131000           | mil   |

# Allgemeine Uebersicht bes Ertrages ber Erzeugnisse ans bem Pflanzen, und Thierreiche.

| 1) | Getraibe            | 379885 | my |
|----|---------------------|--------|----|
| 2) | Gemufes und Obstbau | 212550 | ,  |
|    | Biehzucht           |        |    |
|    | Solzungen und Modre |        |    |
| 5) | Gewässer 2c         | 131000 | =  |
|    | Total               | 994435 | mg |

## Capital-Werth ber Landereien.

| 7233   | Sdy | effel | Aussaat | Gartenland à 200 n | nµ      | 1,446600 | m)! |
|--------|-----|-------|---------|--------------------|---------|----------|-----|
| 125417 |     |       | *       | Alderland à 75 mg/ |         | 9,406275 | ,   |
| 18504  | 0   |       | *       | Wiesen à 50 mg     | • • • • | 925200   | ,   |
|        |     |       |         | Total              | 1       | 1,778075 | mg  |

## Berth ber Solgung.

(Wird die Abschäung der Ifraelsborfer Forst zu 500000 mk, als Maaßstab für die übrigen Forsten angewendet, so ergiebt sich ein ungleich höherer Werth, nämlich — 7,063500 mk.)

# Werth ber Gemaffer.

Werben die Familien (130), welche sich vom Fisch, fange ernähren, in Anschlag gebracht, berücks sichtigt man den Ertrag der Mühlen, des Rohrs u. s. w., so geben die Gewässer einen jährlichen Ertrag von 175000 mK; mit 3 pCt. capitalisit, ist der Werth derselben . . . . 5,833333 mK

| Werth ber Modre und Freiweiben.                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Scheffel Aussaat Möbre und Freiweiben, 15 mg                                                                      |  |
| Berth bes Biebstapels.                                                                                            |  |
| Pferbe à 150 m/ 396300 m/                                                                                         |  |
| Rube à 50 mg 383900 *                                                                                             |  |
| Schaafe à 6 m/ 50634 *                                                                                            |  |
| Schweine à 15 m/ 55590 *                                                                                          |  |
| Total 886424 m/k                                                                                                  |  |
| Berth ber Gebaube.                                                                                                |  |
| und Wirthschaftsgebaube auf ben Sofen                                                                             |  |
| und Gehöften 720000 m/                                                                                            |  |
| Bartner 2c 476800 =-                                                                                              |  |
| onfener, Halbhufener 2c 1,890000 .                                                                                |  |
| Total 3,086800 m/2                                                                                                |  |
| llgemeine Uebersicht des Capital: Werthes der gan-<br>dereien, Jolzungen :c., des Biehftapels und der<br>Gebaude. |  |
| dartens, Ackers und Wiesenland 11,778075 mp                                                                       |  |
| oblzung 2,333333 *                                                                                                |  |
| dewaffer 5,833333 *                                                                                               |  |
| Nööre 2c 112500 .                                                                                                 |  |
| Sichstapel 886424 *                                                                                               |  |
| Bebäude 3,086800 *                                                                                                |  |
| Total 24,030465 mg                                                                                                |  |

Bei allen Angaben, die Preise und den Werth der Erzeugs niffe, des Bichstapels, des Bodens zc. betreffend, find burchs gehends nur Mittelwerthe in Betracht gezogen.

#### b) Gewerbe (flattifche).

#### aa. Bewerte und Fabrifen.

Alle Gewerte in ber Stadt und beren nachsten Umgebungen (innerhalb ber landwehr und im Stabtden Travemunde) muffen gunftmäßig (mit Musnahme berjenigen ber Branntweinbrenner, Brettfager, Grubmacher, Pferdetaufer, Galghofer, Steinbruder, Stednit, und Travenfahrer und Bufchlager) erlernt und betrieben werben. Bei ben Schneibern, Tischlern, Schlachtern, Badern\*), Malern und Topfern giebt es eine bestimmte Augahl Freimeifter, bie aber weber Burichen auslehren noch Wefellen halten burfen, fo wie es auch mit ben Altschuhmachern und Altbindern ber Kall ift. Die Memter ber Altbinder, Altichubmacher, Barbierer, Branntweinbrenner, Freibader, Grub. macher, Rerzengießer, Schlachter, Tifchler und Zimmerleute find geschloffen, b. b. nur eine bestimmte Angabl Meister werden barin aufgenommen; bie übrigen Memter aber find nicht geschlof-Es find in Lubect gegenwartig nur fo viele Professionisten vorhanden, ale im Berhaltniß zur Bevolferung nothig find und fich ernabren tonnen.

In früheren Jahrhunderten waren, namentlich die Gewerke ber Färber, Riemer, Sattler, Schuster u. a. (m. f. Art. Handbel) mehr in Aufnahme, welche ihre Fabricate in fremde Länder fandten; andere welche damals hier in Thatigkeit waren, sind längst verschollen.

Das Weitere über die Auzahl ber Handwerke, beren Amtsrollen u. f. w. sehe man S. 123 u. f.

Manufacturen und Fabriken haben bis jest mit Auss, nahme ber Seifens, Kartens, Amidams, musikalischen Instruments und Delfabriken, wegen bes hohen Tagelohns, der Rabe hams

<sup>&#</sup>x27;) Die Freibader fonnen unter bestimmten Ginfchrantungen, Gefellen balten und Burichen auslehren.

burgs und anderer Ursachen nicht gebeihen wollen, bie vorhanbenen (ausgenommen bie eben genannten) liefern größtentheils nur fur ben innern Bebarf.

- Amibamfabriten sinb 4 vorhanden; 12 Familien finden babei ihren Unterhalt, aus 240 Last Waizen welche sie jährlich ungefähr verarbeiten, werden beinahe & Million Pfund Starte gewonnen zu dem Durchschnittspreise von 100000 m. Die Starte wird größtentheils ins Ausland gesandt. Wegen des hohen Preises des Waizens, sind dieses Jahr nur 2 Fabriten in Thatigteit.
- Bierfabrication. Es giebt jest in Lübed 127 Bierbrauer. Die Anzahl ber Familien welche sich bamit beschäftigen, beläuft sich an 184. Das Quantum bes Erzeugnisses beträgt ungefähr jährlich 33000 Faß Bier, ber reine Geminn an 60000 m/; ins Ausland wird wenig versandt.
- Branntweinfabrication. Sie beschäftigt 50 Familien, und liefert an 24000 Kannen Branntwein, bessen reiner Ertrag sich auf 40000 mg beläuft.
- Effigbrauereien 8; sie ernähren 16 Familien; fabricirt werden jährlich ungefähr 1700 Tonnen Essig; der Werth berselben ist etwa 16000 mg.
- Garnfabriken (wollen und leinen). Es ernahren fich (groß, tentheils) bavon gegen 100 Familien; ber reine Ertrag beläuft sich auf 14000 mg.
- Hornprefferei, feit einem Jahre angelegt, beschäftigt 1 Familie.
- hutfabriten giebt es 8, und folder bie Seibenhute verfertigen an 10. Sie beschäftigen 32 Familien.
- Kartenfabriken giebtes 3; fie ernähren 16 Familien; Quantum: 15—1600 Groß, beren Werth 70—100000 my, wosvon die Halfte zur Ausfuhr kommt.
- Knochenschwärzefabrifen 2; gegenwärtig nur 1 in Thatigfeit; beschäftigt 6 Familien; burch bas Sammeln ber Rnochen finden aber noch mehre arme Familien einigen

Erwerb. Der Berth ber jahrlich ins Ausland gesandten Knochenschwärze beträgt an 20000 mg.

- Leberfabrication. 11 Lohgerber, 4 Beutler ober Weißgersber, 6 Nothlöscher, 1 Corduanbereiter, 1 Pergamentmacher, 2 Pelzer und 4 Lebertauer; sie ernährt 50 Familien. Gegerbt werden an 30000 Stud Kalbs, Schaafs und Ziesgenfelle und 4000 Hate; ber Werth an 200000 mg, wovon ber & Theil zur Aussuhr kommt.
- Lichtfabrication. Eigentlich nur 1 Fabrike und 20 Lichtgieber, außerdem 1 Wachslichtfabrike; sie ernahrt 22 Familien; ber Werth ber ins Ausland gehenden Fabrikate ist nicht bedeutend.
- Metallfabricationen. 22 Golbschmiebe, 1 Rupferhammer, 6 Rupferschmiebe und 1 Rollbleifabrife. Diese Fabricationen ernähren gegen 45 Familien und beren reiner Ertrag mag sich an 55000 m/k jährlich belaufen.
- Musitalische Instrumentenfabriten 4; sie ernähren gegen 40 Familien; ber größte Theil ber Instrumente wird ins Ausland gesandt, welcher sich an Werth gegen 80000 mg belaufen mag.
- Delfabriken giebt es 3; sie beschäftigen 20 Familien; bas Quantum ber Erzengnisse beläuft sich eirea auf 2800 Zentner Rubs und 1000 Zentner Leinol, wovon ber & Theil ins Aussland geht, bessen Werth auf 30000 ma anzuschlagen ift.
- Papierfabrication. 2 Miblen; 36 Familien ernahren fich bavon. Netto Ertrag 16000 mg. Quantum 10000 Ries.
- Seifenfabriken sind 5 vorhanden; sie ernähren 12 Famis lien und produciren jährlich an 7500 Connen grune Seife, wovon 7000 Connen ins Austand geben, deren Werth man auf 300000 ma auschlagen kann.
- Tabacksfabriken giebt es jegt 16; sie ernähren 75 Familien und verfertigen jährlich 500000 Pfund Taback; ber Werth bes jährlich ins Ausland gehenden Tabacks beträgt ungefähr 150000 mf.

Berfertigung von Seeschiffen beschäftigt 80 Familien. Es werben jahrlich 5, worunter 1 bis 2 Schiffe für fremde Rechnung, gebaut und 20 bis 30 Schiffe gekielhohlt. Reisner Ertrag 70000 mg. Die Berfertigung von Bosten, Prähmen und andern flachen Schiffen, geschicht auf der Centnerstelle von 2 Boots oder Schiffebauern, wosvon der eine von dem Schonenfahrer Collegium, der andere von den Herren der Salzsuhr verlehnt wird; sie beschäftigt 12 Familien. Die Schiffswerfte liegen auf dem linken Ufer der Trave, innerhalb des Walles.

Ziegelsteinbrennereien giebt es 4; 24 Familien finden babei ihren Unterhalt; sie fabriciren jahrlich gegen 400000 Stud Mauersteine, Dachpfannen, Holftern, Gessimssteine u. bgl. Die Brutto Einnahme bavon beträgt ungefähr 20000 mg.

Außer biesen genannten giebt es noch 2 Chocolabefabriken, 1 Fischbeinreißerei, 2 Gold, und Silberfahriken, 2 Kienraucherein, 4 Leimsieberein, 1 Siegellackfabrick, 1 Wollmanufactur, 1 Zuckerraffinerie.

## bb. Sandel und Schiffahrt.

#### 1) Beschichte bes lubedischen Sanbels.

Raufleute waren bie altesten und vorzüglichsten Bewohner des hentigen Lübecks, und wie der Handel überhaupt der Stadt ihre Entstehung gab, so war er auch der Grund ihres spätern Wachsthums und Gedeihens. Ueberall wirkte daher auch der Handel auf die Gestaltung der innern und äußern städtischen Berhältnisse so mächtig zurück, daß sich ohne eine richtige Kenntznis des Ganges und Wesens dieses ihres Handels, weder die Geschichte der Stadt, noch die Begründung und Ausbildung aller ihrer Institute richtig beurtheisen läßt. Eine Geschichte des lübecksischen Handels darf daher in einer statissischen Bespreibung des Staats nicht sehen, und würde sie auch nur in so kurzem Abrisse gegeben, als sie hier folgt.

Nicht wie bie meiften anbern beutschen Stabte gab Lubect burch feine Grundung Belegenheit zu einem neuen Sandelsverfebr, fonbern ichon langft eingeleitete und bestebenbe Sanbelds verbindungen murben nach ber neuentstandenen Stadt verpflangt und von hier aus glucklich unterhalten und erweitert. beutiden Raufleute, bie besonders von Diebn aus einen vortheilhaften Austausch ber Produtte und Fabritate bes übrigen Europa's gegen bie roben Produkte ber nordlichen Reiche unterbielten, bedurften einen fichern und gunftigern Safen an ber beutschen Oftseefuste, als fie bis babin in flavischen ganbern gefunden hatten. Daber feben wir auch, fobald Gottichalte Cobn, ber driftliche Kurft Beinrich, fich Wagrien unterwarf und nun am Ginfluß ber Schwartau in bie Trave im 3. 1105 eine neue Stadt begrundete, fich bort bentiche Ranfleute aus Sachien und Westphalen ihre Wohnste mablen, und fo ben Safen ienes schwartauischen Lubecks bald mit Schiffen gefüllt, auf welchen bie fachfischen Raufleute von bier reiche Frachten ihren gandeleuten und ben Gotblanbern auf Wiebn, vielleicht auch icon beutiden Raufleuten auf Schonen und ben banifden Infeln guführen.

Der Hafen Lübecks war ihnen so gelegen, daß wie oft anch die seindliche Gewalt der Elemente oder der Menschen, die Ulebers sälle der Rugier oder alles verzehrende Feuersbrünste, die junge Stadt in Schutt und Asche verwandelten, sie doch immer wieder in derselben Gegend den Andau einer sichern Stadt versuchten, bis denn endlich unter Heinrich des Löwen Schirm und Schuh im I. 1158 das heutige Lübeck sester begründet ward. Die sächsischen oder beutschen Kausseute, die lange umsonst gestlagt hatten, daß die früher vom Herzog Heinrich angelegte Löswenstadt ihnen weder lands noch seewarts den ungestörten Berkehr verstatte, den sie früher so glücklich aus Lübeck hafen unterhalten hatten, kehrten nun auch wieder zu dem neu erbausten Lübeck zurück, und mit ihnen erstand hier bald der alte Handel in neuverjüngter Kraft.

Diefer Sandel bestand nun aber, wie gesagt, größtentheils

in dem Austausch der Natur, und Kunft. Erzeugnisse der sächsischen und andrer süblichern und westlichern Lande gegen die Proposite der nördlichen Reiche Europas. Für beide war schon lange Wish der Riederlagsort gewesen, und wie die deutschen Schiffe dorthin vornehmlich ihre Frachten brachten, so wußten die Deutsschen und die Gothländer auf Wishy selbst, von dort wieder diese Waaren nach Schweden, Finnland, Esthland und Liesland abzussehen, oder richtiger vielleicht, auszutauschen gegen die Erzeugnisse dieser Länder oder die Waaren, welche diesen von Süden und Often zugeführt wurden.

Man braucht nicht in bie Behauptung einzugeben, bag ber fo entstandene Baarengug fich regelmäßig von ben ganbern am schwarzen Meere, ja von Persien und Indien aus, wie Manche fabeln, bis in bie Oftseelander und fo weiter bis gu allen Reis chen an ber Rorbfee erftredt habe; er muß ichon wichtig genug erscheinen, wenn wir in ihm blog einen Austausch ber Erzeugniffe bes westlichen Europas, besonders Belgiens und bes beut ichen Inlandes, gegen bie Produkte bes Morbens annehmen. Und mehr lagt fich auch mit biftorifder Gewißheit bier nicht nach weisen. Euch und Leinen, welche bie Rieberlande und beut fche Stabte fcon bamals gut bereiteten, Leber, bas bie vielen Gerbereien in beiben Wegenben lieferten, einzelne Metalls und andere Runftwaaren mochten bie vorzüglichften Artifel fenn, welche icon bamale ben nordlichen ganbern jugeführt wurden, mahrend mahricheinlich befonders Pelamert, Bachs, Beringe, Bernftein und vielleicht auch icon robes Gifen und Rupfer von ihnen wieder eingetauscht murbe.

Lübed wurde balb ein Hauptstapelplatz für alle biese Waas ren, deren Umsatz um so größern Gewinn versprach, als das westliche und subliche Europa nicht selbst die Wege nach jenen nördlichen Ländern zu versuchen wagte, so wenig als Auffen, Schweden und Danen, eben weil sie der städtischen Einrichtungen und eines gewerksleißigen Bürgerstandes entbehrten, ihre Handels Aus- und Einfuhr selbst betreiben konnten. Immer erscheint

aber hier der lübeckische Kaufmann nur in Berein mit den übrigen deutschen Kaufleuten der Offee; so wenig aber solcher Berein mit der spater gegründeten Hansa verwechselt werden darf, so wenig durfen wir in dieser Zeit unter den deutschen Kaufleuten an den Kusten und auf den Infeln der Ostsee nur Lübecker erkennen wollen.

Je mehr nun aber die Kaussente in Lubeck selbst ihre Stadt und ihren hafen gesichert saben, besto eifriger waren sie sowohl auf die Erweiterung als auch auf die größere Sicherung ihrer Geschäfte, so wie auch ängstlich fast auf die Ausschließung aller fremden Kaussente von benselben bedacht. Daher sehen wir bald nicht nur die Handelsverbindungen auf der Ostsee von Libeck aus sich vervielfältigen und dagegen das Institut der deutsichen Kaussente auf Wisch mehr und mehr seine Bedeutung verstieren, sondern auch nach allen Seiten den lübecksischen Kaussmann Schuthriese für seinen Handel suchen und, wo es darauf austommt, diese zu ertrozen oder mit Gewalt zu behaupten, sich dazu mit andern deutschen Städten an der Ostsee, oder vorzügslich auch mit Hamburg enger vereinen.

Rur nach Schonen und einigen danischen Inseln konnte sich aber schon im 12ten Jahrhunderte außer nach Wisdy eine ganz sichere handelsverdindung von Lübeck aus anknüpfen lassen; eine weitere Ausbreitung des handels schien noch zu gewagt, weil dazu, nach der Art, wie damals der Handel betrieben ward, nothwendig seste Riederlassungen in andern Ländern erfordert wurden. Für ihre Niederlassungen auf Schonen und Seeland konnte aber den Lübeckern die wachsende Gewalt der dänischen Könige nicht schälich werden, denn Lübeck selbst stand ja vom J. 1201 bis 1225 unter dänischer Herrschaft, und um so leichter ward es seinen Kausseuten ihre Privilegien in diesen dänischen Landen zu bewahren und zu erweitern. Selbst aber als Lübeck das dänische Joch wieder abgeschüttelt hatte, war es glücklich genug durch seine Siege zu Wasser und zu Lande, seine Kausseute noch immer im Besig der alten Privilegien auf Schonen, Seeland und auch

in Schleswig zu erhalten. Ja nach seiner Befreiung im J. 1225 scheint es recht eigentlich erst ben kunftigen Flor seines Hanbels vorbereitet zu haben.

Davon zeugen zunachst bie Nieberlaffungen, bie es fich auch in andern fremden gandern erwarb; benn läßt fich freilich über feine berfelben mit Sicherheit Jahr und Tag ihrer erften Begrundung nachweisen (fie entstanden auch alle nur allmablig). fo ift boch gewiß, baß schon gegen bie Mitte bes 13ten Jahrs bunderts die meiften berfelben begrundet maren, theils als Inftitute beutscher Raufleute überhaupt, theils urfprunglich ein. gelnen Stabten, vorzuglich Lubed ober hamburg, eingeraumt, nachber aber willfurlich auch auf andere nordbeutsche Stabte ausgebehnt, unter benen jeboch bann fast immer Lubed fich am meiften bevorrechtet glaubte. Go entftanben Dieberlaffungen in Brugge und Antwerpen, vielleicht auch ichon in andern Stabten Rlauberns und Brabants, fo bie Gilbehalle ber Deutschen in London, fo ber hof in Bergen, fo nament lich fur Lubed bas Wichtigfte, bie Faftorei in Nomgorob ober Maugarben, wie es bie Deutschen bamals nannten. lubedifder Safen an ber Rufte Samlands, zu beffen Unlage boch schon die Concessionen ba maren, tam freilich nicht zu Stanbe.

Rach allen diesen Hafen eröffnete sich nun auch vorzüglich für ben lübeckischen Kaufmann ein lebhafter Berkehr, mehrentheils Zwischenhandel, ber jedoch um so gewinnreicher wurde, da die Fremden den ursprünglichen Werth der ihnen zugeführten Waaren durchaus nicht kannten. Vorzüglich wichtig war und blieb aber der Bertrieb auf Schonen, in welchem damals der lübeckische Kaufmann sich unter den übrigen Deutschen am thätigken zeigte und auch am frühsten und am meisten durch danische Privilegien dazu befugt wurde. Der Hering, der hier gefangen und gesalzen, und von hier entweder in die Wrake nach Lübeck oder auch wohl schon direkte nach fremden Hafen gesührt wurde, brachte eben so reichen Gewinn als die Einsuhr der Be-

burfnisse Schwebens und Danemarks, welche vorziglich wieder von Lübeckern auf die Markte von Standr, Falkerbode und Malmoe gebracht wurden. So kam es, daß diejenigen Kaufsleute in Lübeck, welche nach Schonen handelten, sich auch frühe schon, gewiß noch vor der Mitte des 13ten Jahrhunderts, von der übrigen Kaufmannschaft absonderten und ihren eigenen Schitzting bildeten, in welchem sie als die Schonenfahrer Gesellschaft zusammentraten, und späterhin zu den Zeiten der Hansamstäden wurden. Sehn so mochten aber auch schon das mals die Bergenfahrer eine besondere Gilde unter den übrigen lübeckschen Kausseuten bilden, denn auch der Handel nach Bergen war, gleichfalls wegen des ergiebigen Heringsfanges dort, eine wichtige Quelle des Wohlstandes, noch ehe die Hansaschlicht sich vollständig begründete und dann auch diesem Handel noch größere Ausbehnung gab.

Je mehre handelswege fich aber ber lubedische Raufmann ichon gegen bie Mitte bes 13ten Sahrhunberts eroffnet hatte, befto vielfacher murben nun auch bie Gegenstande feines Sanbels. In ben fruber genannten Baaren, Euch, Leber, Leinen, Runft. und andere Metallmaaren war freilich in ben nordlichen und oftlichen gandern Europas noch immer ber ftartfte und lebhaftefie Umfat, aber außer ben flandrifden Tuchern kamen auch englische in ben Sandel und felbft ber Umfat in rober Bolle, bie nas mentlich auch Lubecker von England nach Klandern führten, murbe bebeutenber. Seefalg murbe aus Frankreich und Spanien geholt, Gewurze und Specereien wurden auf Belgiens Marts ten erhandelt, eble Beine bes Gubens theils ben beutichen Statten felbft, theils ben Norblanbern zugeführt, fo wie benn and ber Bertrieb in verarbeitetem Golb, Gilber und Binn, bas lettere holte man vorzüglich aus England, in Daffen und Sarnifden, größtentheils in beutschen Stabten gefertigt, und auch in andern Gifen , und Stahlmaaren immer wichtiger wurde. Außer ben Erzeugniffen bes Norbens aber, bie ichon immer ber beutsche Raufmann nach bem Beften Europas führte, Heringen, Pelzwerk, Wachs, Bernstein und rohem Eisfen, lernten die Lübecker jest auch aus dem Handel mit Gestraide, das roh oder schon zu Malz gedarrt vorzüglich nach London und Bergen verschifft wurde, mit Fettwaren, Pottsasche und Hanf, die sie in Preußen, Danemark und Rußland, mit Theer und Thran, die sie in Schonen und Bergen auffausten, großen Gewinn ziehen, so wie auch unstreitig damals schon viel Holz zum Schissban nach England und Belgien abgessetzt werden mochte.

Der Gewerksleiß der Bürger Lübecks griff überdies günstig in den Handel ein. Durch die angesehenen Färbereien und Tuchscherereien in Lübeck erhielten die fremden Tücher erst ih, ren vollen Werth, während hier selbst sonst nur grobe Tücher gefertigt wurden, die aber doch fleißig genug in den Handel kamen. Aus den Gerbereien der Stadt gingen die aus der Fremde roh eingeführten Felle zu höherm Werthe wieder hervor, noch mehr aber wuchs der Gewinn, wenn das Leder noch weiter verarbeitet wurde, wie denn namentlich schon im 13ten Jahrhunderte viele Schuhe, Sattels und Niemwert nach Dänemark, Norwegen und Schweden ausgeführt wurden. Wichtiger war vielleicht noch die Aussehn ausgeführt wurden. Wichtiger war vielleicht noch die Aussehn von Vier, womit den Lübeckern wie andern Deutschen in Dänemark und Schweden der Groß, und Kleinhandel durch königliche Privilegien gesichert war, das aber auch noch weiter verschifft wurte.

Außer biesem Seehanbel in die Fremde war aber auch schon in dieser Zeit der Berkehr unter ben beutschen Ostsechäfen selbst, so wie mit den Städten des deutschen Inlandes nicht ohne Besteutung. Bor allen bestand eine lebhafte Berbindung zwischen Hamburg und Lubeck. Wie ansehnlich die Frachten waren, die der Kausmann von einem dieser Orte zum andern führte, davon zeugt die Borsicht, mit der man auf die Sicherung eben dieser Straße bedacht war. Aber auch über Lüneburg und Braunschweig, über Salzwedel und Magdeburg öffnete sich der lübeckische Kausmann seine Handelswege bis zu allen

Stadten bes mittlern Deutschlands, so wie biese wieder umgestehrt fleißig ben Markt in Lubed besuchten.

Bebenft man nun mit welchen Schwierigfeiten und Gefahren ber Raufmann in jenen Zeiten ber Willfur und Gewalt im Betrieb feines Geschaftes zu fampfen batte, fo muß und bie weite Andbebnung, welche er bemungeachtet seinem Geschäfte zu geben wußte, noch um fo mehr in Erstaunen fegen. Ueberall mußte er felbit ober mußten boch feine Leute bie Baaren, welche er gur See ober ju Canbe verfandte, begleiten, immer geruftet, fie gegen feindliche Angriffe zu vertheibigen, wozu er überdies nicht felten eines toftfpieligen Geleites frember Golblinge bedurfte; überall mußte er felbst feine Schiffe ausruften und befrachten, felbit in ber Frembe ben Gin und Bertauf beforgen, und felbit überall bie See, und Reuersgefahr tragen, benn von allen ben Instituten, welche jest ben Sanbel und bie Schiffahrt erleichtern und fichern, fannte bie bamalige Zeit noch feine, ober fie blies ben boch noch in ihrer Ginrichtung und Ausbehnung bochft uns vollkommen. Und boch maren, wie gefagt, die Gefahren, melden ber handel damale ausgesett blieb, großer und vielfacher als jemals fpater, benn gerabe in ben ganbern, wo auch bem lubedifden Sanbel ber meifte Gewinn muche, berrichte noch Billfur und robe Gewalt, und ber Fremde fand wenig andern Schut, als ben er fich felbft ertrotte ober erichlich.

Aber auch schon che ber eigentliche hansabund erstand, wußte sich Lubeck in bieser hinsicht manche wichtige hulse zu verschaffen. So wie es sich durch engere Berbindung mit hamburg (die erste bekannte ist die vom Jahre 1241) und bald auch mit andern benachbarten Stadten die Wege zu Lande sicherte, indem ein regelmäßiges Geleit von Bewaffneten für die Waarenzüge eingerichtet wurde, so wußte es sich auch bei den Grasen von Holstein, den Herzögen von Sachsen, den Fürsten von Mecklendurg und vielen anderen herren Schutz und Sicherheit für seinen Handel zu bedingen. Nechnen wir dazu die kühnen Züge, welche Lübeck in Berein mit Hamburg gegen die Räuber zur See

und zu kande unternahm, die Befreiung von lästigen Zollen und Durchsuhrgerechtigkeiten, die es sich in den meisten Ländern fest verbriefen, nicht selten sogar durch die Pabste bestätigen ließ, die Privilegien, die es für seinen Handel in Belgien, England, Norwegen, Danemark, Schweden, Russland und Preußen ges wann, die Berträge, durch welche es sich glücklich an allen Küsten gegen die barbarische Gewohnheit des Strandrechts schützte, so müssen wir erstaunen, wie viel in so früher Zeit schon für den künstigen Flor des Handels geschah. Statt aber alle diese Unternehmungen und Berträge hier weitläustig auszusühren, verweisen wir unsere Leser deshalb auf Sartorins Geschichte des hanseatischen Bundes, auf Drepers staatsrechtliche Abhandlung über lübecksische Berträge zur Sicherung gegen das Strandrecht, so wie auf Beckers Geschichte der Stadt Lübeck.

Die vielfach nun auch fcon gleich nach ber Mitte bes 13ten Sahrhunderts bie Sandelsverbindungen Lubecks maren, fo ift boch nicht zu lengnen, baß fie in ber genannten Husbehnung erft burch bie Grundung ber Sanfa ihre vollfommene Refliafeit und Sicherheit erhielten. Go wie nun aber feine Urs funde bas Sahr ber Entstehung biefes Bunbes nachweiset, und fich berfelbe überhaupt nur allmählig aus ben icon lange bestanbenen Berbindungen einzelner Stabte begrundete, fo lagt fich benn auch bier fein bestimmtes Datum angeben, feit wann gubects Sandel burch bie banfifche Berbundung ju immer bobrer Bebentung erwuchs. Benug, wir feben biefe Berbundung langft ein geleitet, und gegen bas breigebnte Sabrhundert, wenn auch noch nicht überall bem Ramen nach anerkannt, boch factisch fo fraftig in bie Sanbelsunternehmungen bes beutschen Morbens eingreifen, bag auch Lubede faufmannifcher Bertrieb baburch neues leben und größern Nachbruck erhielt.

Die einzelnen Privilegien, welche die Hanseaten sich anmasten, waren zum Theil ursprünglich nur Lübeck gegeben, und dann erst willkurlich auf andre deutsche Städte ausgedehnt, die allgemeisnen Berträge zwischen diesen Städten selbst gingen aber wieder zum

zum Theil aus Privatbundnissen Lube de mit Hamburg ober mit andern Stadten hervor, so daß naturlich auch Lubede Ansehn im Bunde selbst nun entscheidend blieb, wie es denn ja auch nach seiner ganzen Bedeutsamkeit damals die naturlichsten Ansprüche auf den ersten Rang unter diesen Stadten hatte. Eben daher sehen wir auch, namentlich auf den fremden Niederlassungen oder den hansischen Comtoiren oder Höhen den lübeckschen Raufmann in vielen Studen mehr bevorrechtet als andre Hansen, und wie in allen rechtlichen Beziehungen der Ausspruch Lübecks entscheidend wurde, so mochte auch das Interesse seiner Kaufmannschaft im Handel selbst überall den Ausschlag geben.

Es liegt übrigens außer bem 3med und ben Grangen biefes furgen Abriffes, bier weitlauftig bie Grunbe aufzusuchen, warum auch Lubed, trot feines icon fruber fo ausgebehnten Sandels, bemungeachtet eifrig bie Grundung und Restigung bes banfifden Bunbes betrieb. Gie lagen theils in ber Rothwenbigfeit fich fomobl in ben fremben Dieberlaffungen felbit, als fur bie zum Theil mubfam errungenen Sandelsprivilegien bort gros fere Sicherheit zu ermerben, als bie einzelne Stadt fie ihren Raufleuten verburgen tonnte, theils in ber gerechten Rurcht, baß nieberlandische und englische Raufleute sich auch im nordischen Sandel geltender machen und nicht langer bes Zwischenhandels ber Deutschen bedurfen murben, theils aber auch in politischen und städtischen Berbaltniffen entweber ber Sanfen felbit, ober auch ber Ginwohner ber norbischen und westlichen ganber Guros pas, bie felbst icon einen betriebsamern Burgerftand unter fich auszubilben anfingen. Wir muffen aber auch bier ben lefer auf bie weitlauftigern Geschichten bes banfischen Bundes, und nas mentlich auf bas balb neuerscheinenbe Bert von Gartorins gurudweisen, ohne felbst meiter bier in bie Gingelnbeiten eingebn au fonnen.

Nach alle bem, was wir oben schon angaben, folgt von selbst, bag burch die Entstehung bes hansischen Bundes weber in ben Wegen, welche ber Sandel sich offnete, noch in ber Urt, wie

er betrieben murbe, bedeutenbe Beranberungen entftanben; alled, mas bie Gewohnheit fruberer Zeit eingeleitet batte, erhielt aber offenbar burch bie engere Bereinigung ber Stabte und bie Satungen, welche bie Raufmannsgilben berfelben fich unterwars fen, größere Musbehnung und Sicherheit. Borguglich gelang es nun, ben Sandel auf ben Nieberlaffungen in Norwegen, in Das nemart, Schweben und Rufland ausschließlich ben Sanfen gu fichern, und wenn es fich nicht leugnen lagt, bag biefe burch bie Behauptung ihrer Monopole einen wirklichen Sanbelebespotismus einführten, fo muß vor allem auch Lubed biefe Befdulbigung treffen, bas an ber Spite ber übrigen Stabte jebem Gingriff frember Raufleute in bie Geschafte ber Sansen fraftig entgegentrat. Daber namentlich bie ftrengen Orbnungen auf ben bans fifchen Sofen ober Ractoreien in Bergen, Schonen und Nomgorod; baber bie ichlaue Politif, ober mo Gewalt nothig murbe, bie breifte Wegenwehr gegen bie Furften ber norbischen Reiche und beren Unterthanen, um, nicht felten in willfurlicher Muslegung ber erhaltenen Privilegien, sowohl fie felbit als befonbers auch bie Nieberlander von jenem ergiebigen Sandel ausauschließen.

Bon ben Statuten ber hansischen Hofe, Comptoir, Ordnungen ober Stra's genannt, haben sich noch manche aus dem 14ten Jahrhunderte erhalten, ohne und jedoch in allen Beziehnngen eine ganz klare Ansicht von dem Verkehr auf denselben zu verschaffen. Sie verstatteten dem hansischen Kausmann nicht nur einen sichern Ausenthalt in der Fremde, wo er unbesorgt seine Baaren ausspeichern, seilhalten und umgekehrt des Landes Erzeugnisse von den Eingeborenen wieder auskaufen konnte, sondern er lebte hier auch unter heimischen Rechten (nach libeckischem Recht wurde auf den meisten Hofen mit hinüberschifften, die roschen Baaren zurichten, und konnte ungestört die Gelegenheit abswarten, die ihm den vortheilhastesten Einkauf oder Berkauf verssprach. So ersehten damals diese Niederlassungen, was jest ein

sichrer Commissions Sanbel bewirkt, und ber lübeckische Rauf, mann brauchte nicht selbst mehr seine Frachten bem unwirthbaren Rorben zuzuführen; seine Commanditen auf jenen Sofen besorgsten bort so gewissenhaft bas eine Geschäft, als er selbst untersbessen baheim ein anderes schon wieder einleitete und abschlof.

Babrend nun icon auf biefe Beife auch fur Lubed bas faufmannische Geschaft erleichtert und vervielfaltigt murbe, ans berte fich auch ber Bang beffelben, indem nun auch baufig bie Maaren, welche von ber Nieberlaffung in einem lanbe verschifft wurden, gleich birefte auf bie Bofe in einem andern lande, mo ber eigentliche Martt fur fie mar, geführt werben fonnten. Go berührte baber icon bamale, wo boch fonft bei bem Mangel gegenseitigen Butrauens bas taufmannifche Gefchaft nur einen langfa men, mubvollen Beg ging, manche reiche Labung, bie auf bes Libeders Rechnung unterwegens mar, niemals ben lubectis ichen Safen felbit, und bie ersparten Frachten und Bolle erhöhten ben Bewinn bes Beschafte. Go unterhielten Lubeder naments lich von England nach Flandern, von Flandern nach Bergen und Schonen, und fo wieber umgefehrt, einen lebhaften bireften Bertehr, und manches Schiff, bas auf ihre Rechnung in Nows gorod beladen murbe, lub feine Frachten gleich in Schonen auf Schiffe, bie nach London ober Brugge bestimmt maren, über, und nahm bagegen ihre labung wieber nach Rowgorob ober Riga ein. Daber auch in ben Privilegien, welche man fich in Schonen ficherte, wiederholt bas Recht, bort frei von einem Schiffe in bas andere überlaben ju burfen, bedungen marb.

Nicht zu leugnen ift auch, daß, nachdem der hansische Bund als len handelsunternehmungen Lübeds größere Sicherheit verschaffte, die lübedischen Schiffe nicht nur in der Oft, und Nordse mehre hafen als früher aufsuchten, sondern häufiger auch als ehemals weitere Fahrten zu hafen des atlantischen, ja des mittellandischen Meeres versuchten, obwohl doch nicht zu leugnen, daß die Lübeder, wie alle hansen, mehr die Zwischer, wie alle hansen, mehr die Zwischer, englische und niederlandische Markte blieben, als

baß fie felbst activ mit Glud in ben handel bes Subens von Europa eingegriffen hatten.

Der handel mit ben Gees und lanbftabten bes norblichen und mittlern Deutschlands mußte aber im 14ten und 15ten Sabre bunbert fur Lubed um fo lebhafter und wichtiger merben, als Die Stabte mehrentheils felbit bem banfifden Bunde angehorten. unter allen Gliebern biefes Bunbes aber vollig freier mechfelfeis tiger Berfehr bestand. Dicht baber blog fur feine nachste Ums gegend, fur holftein, Lauenburg und Medlenburg, mar lubed ein allgemeiner Marktplat, fonbern auch tiefer ins beutiche Inland nach Luneburg, Braunschweig, Salzwebel, Magbeburg, nach allen Stadten bes Barges, nach Thuringen und Meifen, ja bis nach Franken und ben Rhein bin entstand ein ergiebiger Bin. nenhandel, ober murbe boch, wo er icon fruber bestanden, iett immer lebhafter und wichtiger, besonders feitdem er burch Die Berbindung ber Elbe mit ber Trave mittelft bes Delvenaus graben (Stednigcanals) eine in jener Zeit ungewohnte Erleich terung erhalten batte.

Un biefer Art bes Sanbels nahmen vielleicht alle Raufleute Lubed's gleichen Untheil, mabrent bagegen im Geehandel jeber nach feinen Berhaltniffen und Berbindungen feine Geschäfte, wenn nicht ausschließlich, boch mehrentheils nur nach einer ber frems ben banfischen Rieberlaffungen richtete. Dort bielt er feine Commanbiten, welche bie Baaren, bie er einfandte, in Empfang nahmen und gur gelegenen Beit verfauften, fur ihn bagegen ans bere Baaren wieber auffauften, und biefe entweber nach Lubect ober gleich nach andern hansischen Sofen in bie Frembe verfandte. Eben baber ichlog fich nun auch in Lubect felbft jeber Raufmann enger benjenigen an, bie mit ihm nach berfelben bans fifchen Rieberlaffung porzüglich ihr Geschaft betrieben, um mit ihnen gemeinschaftlich alles mabrzunehmen, mas eben in bem Intereffe biefer Nieberlaffung und ihres Sandels lag. Go trennten fich aus ber übrigen Raufmannschaft, in welcher ichon früher bie Schonens und Bergenfahrer eigene Corporationen bilbeten, eine

neue Raufmannsgesellschaft nach ber anbern, bis endlich alle wirklichen Rauflente gezwungen waren, sich ber einen ober ber anbern bieser Compagnien anzuschließen. Manche berselben bestehen bem Namen nach noch heute, obwohl bie eigentliche Besteutung berselben längst verloren ging, andere wie die der Ensgels, und Flandernfahrer sind längst verschollen. Die noch bestehenden sind, außer den Schonens und Bergefahrern, die Nowgorods die Stockholms und die Nigafahrer, deren Compagnien nebst andern Collegien jeht Ausschüsse bilden, nach welchen sich die Bürgerschaft in ihren Berathungen städtischer Angelegenheiten vereinigt. Zu der erst später entstandenen Kaufsleute, welche kein bestimmtes auswärtiges Geschäft trieben, oder als bloße Rentenirer sich aus dem eigentlich kaufmännischen Berstehr zurückgezogen hatten.

Unter folden Umftanben bilbete fich jugleich bas eigentliche Gilbewesen unter ben Raufleuten immer bestimmter aus. Richt nur, bag, wie fich bie Bewerte nach ben verschiebenen Memtern trennten, fo auch in ber faufmannischen Belt fich nach ben verschiedenen Zweigen bes Sandels jene besondern Corporationen ober Gefellichaften conftituirten, fondern auch die Ers Iernung bes Sanbelsgeschafts in ben Baarenhausern und ben Schreibestuben murbe fo junftmäßig eingerichtet, bag ber Sanbelelehrling, namentlich auf ben fremben hausischen Niederlaffungen, gefemäßig eine eben fo fcwere Lehrzeit zu überwinden hatte, als ber Buriche und Gefelle in ber Bucht und Unterweis' fung feines Sandwerksmeifters. Dabei mar ber Raufmaun faft angstlich barauf bebacht, fein Geschäft von ber blogen Rramerei ftreng gefondert zu halten, baber benn auch die Rramergilbe nie in nabere Berbindung mit ber eigentlichen Raufmannschaft trat, von ihr aber wieber fruber bie Befellichaft ber Bewand, fcneiber ober Tuchverfaufer fich trennte, weil biefe, obwohl auch Detailliften, bennoch nicht Rramer fenn wollten, ohne bemungeache tet ber übrigen Raufmannschaft gleich gestellt werben zu tonnen.

Das ungefahr mar ber Bang und bie Ginrichtung bes lus bediiden Sanbels zur Beit ber Sanfa. Wie bie Macht und bas Unfehn biefes Stabtebunbes flieg ober wieber fant, flieg ober fank auch mit ihm Lubede Sandel, benn je gludlicher ber Bund Monopole fich fichern konnte, je weiter er burch Baffen ober Bertrage fich geltenb machte, befto fichrern Gewinn verfprach auch bas faufmannische Geschaft und besto weiter behnte es fich aus; bie golbene Beit fur ben lubedischen Sandel fallt bemnach zwischen bie Mitte bes 14ten und bes 15ten Sahrhunderts. In biefer Periode, wo in ben nordischen Reichen noch fein Furft fich ber Sanbelsbespotie ber Sanfen mit Erfolg entgegen fegen fonnte, wo in Rlandern und England ber handeleneib noch wenig gefährliche Rebenbubler fur ben Bertehr im Morben und Often Europas wedte, in biefer Periode, wo die hanfifchen Statte felbst noch treu und fest zusammenhielten, ohne bie Opfer gu ichenen, welche ihre fühnen Unternehmungen erheischten, ba führte por allem auch Lubed's Handel auf allen Wegen nenen Reich. thum in die schnellanwachsende Stadt, und mahrend ihr Intereffe in bem Berkehr auf ber Norbsee und im beutschen Binnenhandel fich immer geltenber machte, gab ihre Stimme in allen Angelegenheiten bes Offfee, Sanbels gerabezu ben Ausschlag. becks Mungfuß murbe bier bie Norm fur bie Belbberechnung, fein Sanbelerecht entschied in ben meiften Streitigfeiten, und feine Schiffsorbnungen, wenn gleich nicht von ihm zuerft entworfen, erhielten boch unter feinem Namen neue Rraft.

Je mehr jedoch die nördlichen Staaten felbst zur Mündigkeit erwuchsen, je felbstständiger ihre Fürsten auftraten, und je ungehinderter in dem sich allmählig auch bei ihnen ausbildenden Städtewesen ein kräftiger Bürgerstand entwickelte, desto größer wurden die Hindernisse, mit welchen der hansische Handel übershaupt, besonders auch der Handel Lübecks zu kämpfen hatte. Schon gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts litten daher die Handelsmonopole auf den fremden Niederlassungen manche Besschränkungen, und wenn man auch durch Orohungen oder fried-

liche Berhanblungen fich ofter wieder in bie alten Rechte einges fett glaubte, immer griffen bie Fremben wieder nachtheilig in bieselben ein und neuer Unfriede gab neue Storungen bes handels.

Rechnen wir bagu bie Weschaftigfeit ber Rieberlanber, von allen Sanbelszweigen, welche bis babin ben Sanfen allein fo reichen Gewinn brachten, mehr und mehr an fich zu reißen, ihr Eingreifen in ben Sanbel nach England und Mormegen, ibs ren lebhaften Untheil am Beringsfang, ibre Bemubungen, wenn nicht in Nomgorod felbit, boch über Gitland und Liefland von bem Sandel mit Rugland unmittelbaren Gewinn zu giebn, und endlich bie gunftige Belegenheit, bie fich ihnen bot, um bem Norben manches Bedurfnig moblfeiler und beffer guguführen, als es bie Lubeder und andere Sanfen fonnten, fo burfen wir und nicht wundern, wenn zu Unfang bes 16ten Sabrbunderte ber lubedische Sandel schon viel von seiner frühern Bedeutung verloren hatte. Noch immer war freilich ber taufmannische Bertrieb febr lebhaft und gewinnreich, und burch bie erworbenen großen Capis talien und ben langft gesicherten Crebit mußte fich ber lubectifche Raufherr immer noch ben Borrang zu erhalten, aber ber erfte Grund feines gludlichen Sandels, bas Monopolipftem, mar ericbuttert.

Freilich gab man noch immer die Hoffnung nicht auf mit dem alten Glanz der Hanfa, auch die Handelsmonopole dersels ben in fremden Ländern wieder herzustellen, aber wie nachdrücklich auch Lübeck die vereinten Städte zu neuen Anstrengungen deshalb ermunterte, welche Opfer es selbst auch dazu brachte, theits waren die Städte schon lauer geworden in ihrem Eiser für die alte Berbündung, die nicht mehr zeitgemäß schien, auch häusig mehr die Einzelnen als Alle im allgemeinen bevortheilt hatte, theils waren ihnen die Hande gehunden durch die größere Albhängigkeit, in der ihre Landesfürsten sie hielten. So konnten unter den vielen Ariegen, welche im 16ten Jahrhunderte die Ruhe des Nordens störten und durch die sehten kühnen Kämpse der hansischen Flotten, doch weder für die hansischen Städte im alls

gemeinen, noch fur Lubed besonders große Bortheile gewonnen werben.

Dem Ramen nach blieben freilich bem lubedischen Raufmann noch manche Privilegien in Danemart, Schweben und Rufland, ja ber handel borthin war noch immer lebhaft und gewinnreich genug, aber alle jene Reiche ftanben jest auch jebem anbern Raufmann offen, bem es ein Leichtes war, fich bort gleiche Bors rechte zu verschaffen, und ber babei bie Dube bes Beschafts nicht schenete auch wo er geringern Gewinn fab, als ber hanfische Raufherr zu berechnen gewohnt mar. In ben westlichen ganbern Guropas, namentlich in Belgien und England, gingen bagegen fast alle mubsam erworbenen Privilegien allmablig gang verloren. Die Unruhen in ben Nieberlanden maren bem lubedifchen Sanbel burchaus nachtheilig, benn fo wenig bie Spanier gefonnen waren, ben protestantischen Raufleuten ber alten Sanfa ihre alten Monopole in ben Stabten Flanderns und Brabants ju bemahren, fo wenig litt auch ber Sanbeleneib bes freien Sollanberd, bag ber banfifche Raufmann in feinen Stabten fich befonbere Begunftigungen erwerben tonnte. Suchten boch vielmehr bie Sollander ben ergiebigften Zweig bes hanfifchen Gefchafts, ben Beringshandel, ausschließend fich zuzueignen, mas ihnen allmählig auch gelang. - Nicht anders war es in England, bas unter Elisabethe Regierung immer felbstftanbiger murbe, und bie Sans fen bemnach in ihren frubern Privilegien immer mehr beschrantte. Freilich fuchten biefe, und unter ihnen auch Lubed, fich bagegen in Frankreich, Spanien und Portugal neue Begunftigung fur ihre Schifffahrt und ihren Sandel zu verschaffen; wenn ihnen aber bies auch fur eine Zeitlang in Spanien gelang, fo maren boch auch biefe Borrechte balb wieber verloren, und Lubed fonnte icon feiner großern Entfernung nach, niemals aus ihnen ben Bortheil ziehen, welcher ibm auf anbern Seiten verloren ges gangen war.

Gerade biese seine Lage war es überhaupt, welche Lubed bei ber neuen Richtung, welche ber Welthandel im 16ten Jahr-

hunderte nahm, immer mehr und mehr von direkter Theilnahme an demselben ausschloß; wo sich ihm aber die Gelegenheit zeigte, wieder kräftig in denselben einzugreisen, da fehlte es seiner Kaus, mannschaft, verwöhnt durch den frühern leichten und sichern Gang des Geschäfts, und ängstlicher um die Erhaltung als die Bergrößerung ihrer Capitalien besorgt, an Muth und Eifer für Gesschäfte, die erst versucht werden sollten.

Co war icon zu Anfang bes 17ten Jahrhunderts, als ber alte Hansabund endlich gang aufgeloft marb, Lubecke Sanbel alls mablig weit berabgefunten, und nur bas Butranen, bas feine lange Bekanntichaft mit bem norbischen Sanbelsgeschaft und fein Capitalreichthum bem lubedischen Raufmann ficherte, blieb ihm bei ber größern Concurreng, bie nun im norbischen und beutschen Sandel entstand, noch einigermaßen gunftig. Der breizigjabrige Rrieg anberte auch barin wieber manches. Bei bem fraftigen Aufschwung, welche namentlich bie schwebische Ration bamals nahm, murben auch ihre Sanbelsverbindungen weitlauftiger, als baß fie fortgefahren batte alle Beburfniffe ihres ganbes immer nur über Lubed zu beziehn. Die Danen, langer icon activ ibren Sanbel betreibent, fuchten einen Untheil am Belthanbel au gewinnen, beschrankten bie frembe Schifffahrt in ihren Safen und bezogen nur noch ihre Beburfniffe aus Deutschland über Lubed, und auch biefes mehrentheils nur auf eigenen Schiffen. Bon bem handel unter ben Stabten bes nordlichen Deutschlands bog fich unter ben langen Unruben und Bebrangniffen bes Rries ges mancher ergiebige Zweig nach hamburg, bas wie Bremen, mehr burch feine Lage begunftigt, bei ber neuen Richtung bes handels bem gangen Deutschland auch in ber That einen geles genern Marktplat barbot. Go murbe benn Lubect immer mehr und mehr auf bas bloge Ditfeegeschaft beschrantt, und in biefem wieder vorzüglich auf ben Sandel nach Rufland; benn obwohl fich balb immer mehr frembe Raufleute in Reval, Riga, Libau, Danzig u. f. w. nieber ließen, fo zogen biefe mehrentheils es boch bamals noch vor, statt birefte nach ben Lanbern bes westlichen

Europas zu handeln, ihr Geschäft ben alten fichern Gang über Lübed nehmen zu lassen, so wie benn auch immer noch ein besträchtlicher Theil bes banischen und schwedischen Geschäfts in Lübed zurücklieb.

Es ift nicht zu leugnen, bag ber Sanbel Lubede auf biefe Beife allmablig gang bie Geftalt und Richtung annahm, welche ibm nach ber naturlichen lage ber Stadt gebubren, und bie gewinnreich genug geblieben fenn wurben, batte man immer bie Bortheile berfelben geborig vermehrt und erweitert. Jeboch uns ter ber Engherzigfeit und Schlaffbeit, welche im allgemeinen ben Beift ber beutschen Ration von ber Mitte bes 17ten bis gur Mitte bes 18ten Sahrhunderts charafterifiren und bie auch in Lubed bamale fich berrichent zeigten, überfah man felbstzufrieben fo manches, mas boch bie Beit nothwendig gur Sicherung und Belebung bes Sanbels erforberte. In eitler Soffnung, langft veraltete Privilegien in Rugland, Schweben, Spanien und fonft wo wieber berguftellen, verfaumte man bie gunftigfte Gelegenheit geitgemäßere Schifffahrte . ober Sanbele . Bertrage mit fremben Staaten abzuschließen, und ftatt breift mit andern Rebenbuhlern in bie Bahn zu treten, bachte man nur barauf, wie aus ihren Unternehmungen auch wieder ein Rebengewinn fur Lubeck abfal Ien fonne. Der große Bagrengug, ber ebemals aus bem mitts Iern und nordlichen Deutschland fich nach Lubed richtete, ging, weil nichts zur Erleichterung und Forberung bes Transports aus ber Elbe in die Trave versucht murbe, allmablig nur nach Samburg, und Lubed murbe balb nur bloger Spebitionsplat fur viele Baaren, fur welche es fruber Stabels und Martiplat ges wefen mar. Um ben Zwischenhandel gwischen ben norbischen Reichen felbit, einft eine reiche Quelle bes Erwerbs, wieber uber Lubed zu giebn, versuchte man nichts, als bag man fich in obne machtigen Rlagen erschöpfte über ben Berluft bes gludlichen Sanbels in und über Schonen. Das 17te Jahrhundert verlangte bringend eine Feststellung ber Belbrechnung im beutschen Sanbel, aber Lubect verfaumte über bie ewigen Mungftreitigfeiten babeim

und auswarts auch bies, und fo eignete fich hamburg burch bie Errichtung feiner Bant bie wichtigften Gelb , und Dechfel, geschäfte zu. Statt burch Bebung bes ftabtischen Gewerkfleißes und Richtung beffelben auf Gegenstanbe, fur welche Danemart, Schweden und Rufland guten Abfat boten, bem Sandel neues Leben ju verschaffen, labmte man vielmehr burch eigensinniges Bermahren alter Amtogerechtigfeiten jebe fraftige Regung ftabtis icher Industrie, ober zogerte boch mit Ginrichtung von Rabris fen, bis erft hamburg barin bas Borbilb gegeben hatte, bann aber Lubed nicht mehr im Stande mar, bie Concurreng mit ics ner Stadt gu bestehn. Go wollten weber bie Buderraffinerien noch fo mancher andere 3meig bes Fabritmefens in Lubect ges beiben, ber in Samburg bebeutend ben Boblftand mehrte, mahrend boch bie mit Glud angelegten Amitame, ober Startes, bie Tabacte, Spielfarten und einzelne andere Kabrifen beutlich genua erwiesen, bag auch Lubed allerbings auf biesem Wege, b. b. burch eigenen Gewertfleiß feinem Sanbel mehr Leben batte verschaffen fonnen.

Benng, von bem fuhnen Unternehmungegeifte ber frubften Beit zeigte fich von ber Mitte bes 17ten bis gur Mitte bes 18ten Jahrhunderts nur noch felten eine Spur in Lubed, und als tonnte man gehren von bem alten Ruhm ber Sanfa, traumte man immer nur von ben fuhnen und gludlichen Speculationen einer langst verschollenen Beit, ohne zu ahnben, bag wie bie Capitalien, welche burch fie erschwungen waren, auch bie Ausfichten, welche noch immer geblieben maren, und bie wenigen aber fichern und bequemen Sanbelsgeschafte, welche noch immer fo reichliche Intereffen ber fruber erworbenen Capitalien ficherten. bennoch auch im Laufe ber Beit verschwinden ober geschmalert werben tonnten. Und fo geschah es boch jum Theil wirklich. Bas war auch naturlicher, als bag, wenn bie norbischen Reiche felbit mehr ftabtifchen Betrich entwickelten und eigene Fabrifen anlegten, fie ber Bufuhr von fo manchen Baarenartifeln, welche ihnen bis babin Lubeck zusandte, weniger ober gar nicht mehr beburfen wurden? Was naturlicher, als das bei den tausend Erleichterungen, welche die neuere Zeit der Schifffahrt sicherten, auch bald die entserntesten Lander ihre Produkte selbst direkt den Ostsechäfen zusühren, oder an den Britten bessere Zwischenhandster sinden wurden, als an den Lübeckern, die doch zum Theil nur aus der zweiten Hand wieder kauften? Was naturlicher endlich, als daß, um das Misverhaltniß zwischen Eins und Ausschlich zu heben, auch bald die nordischen Länder längst bekannte Zolls und Prohibitiospsteme einsühren wurden, die wie den Ostssechandel überhaupt, so auch nothwendig Lübecks Antheil daran beschränken mußten.

Durch alle biefe Umftanbe geschah es benn freilich, bag ber Sandel und die Schifffahrt ber Lubeder allmablig immer mehr beeintrachtigt murben, und nur als im Anfang biefes Jahrhuns berte bie Elbsperre fur turge Beit einen ftartern Baarengug wies ber über Lubed leitete, murbe bas Gefcaft wieber merflich lebhafter. Go tief jeboch als man nach manchen Rlagen ber jegigen Beit und manden Berunglimpfungen icheelfuchtiger Fremben vermuthen mochte, fonnte Lubecte Sandel unter ber neuerwachten Thatigfeit im Geschaftegange niemals finten, als nur in ber Beit wo bie Stadt unter bem Drude frangofifcher Berrichaft burch jenes ungludliche Continentalipftem auch ihren Safen verschlossen und einen Zweig bes burgerlichen Gewerbs nach bem andern absterben fab. Seit jenen Tagen bob fich aber Sandel und Schifffahrt wieder fichtbar, und, wie vielfach auch ber frembe Spefulationegeift in bas chemals gang nach Lubect geborenbe Gefchaft eingriff, bie gunftige Lage ber Stadt, fluge Benutung ber Zeitumftanbe, thatige Forberung von Instituten zur Belebung bes allgemeinen Berfehre, und reifliche Berathung alles beffen, mas fur Sanbel und Schifffahrt Gewinn verfprach, ersetten zum Theil bie Bortheile wieber, welche vor bunbert Sahren bem lubedischen Raufmann fast nur aus feinen großern Sanbelecapitalien und ber Gleichmäßigfeit bes gewohnten Geschäftsgangs entsprangen, ohne freilich jemals wieder fo fuhne

Sanbelsunternehmungen zu begunftigen, als vor brei und vier Jahrhunderten unter bem Schute ber Sansa ausgeführt wurden.

## 2) Gegenwartiger Buftant bes Sanbele. \*)

Geht man in ber Beurtheilung bes Umfangs und ber Bichtigkeit bes jetigen lubeckischen Handelsgeschäfts nur von ber Frage aus, wie sich basselbe zu Lübecks ehemaligem Handel verhalte, so kann basselbe allerdings nicht mehr sehr bedeutend erscheinen; fragt man aber bagegen, wie sieht das Berhältnis von Lübecks gegenwärtigem Handel zu seiner jetigen mäßigen Population, und zu deren Kräften und Bedürfnissen, und welchen Rang behauptet es darnach unter den übrigen deutschen Häfen an der Ostee, so wird sich jenes Urtheil nothwendig günstiger gestalten. Denn immer noch bleibt Lübeck unter allen Städten an Deutschlands Ostsecküsten undezweiselt der erste und wichtigste Hafen, und die Frachten, welche seine eignen und fremden Schiffe aus, und einführen sind beträchtlich genug, um nicht nur einen ziemlich gleichmäßigen und lebhaften Berkehr im Handel, sondern in dies sem auch einen siehern Mohlstand seiner Bürger zu erhalten.

Unter allen Berhaltnissen bleibt ja auch Lübeck immer ein gelegener Zwischenmarkt für ben an rohen Naturerzeugnissen reis chern Norden Europas und den mehr durch Fabrikthätigkeit blübenden Süden und Besten, so weit nicht nähere Bege zur See offenstehn. Darnach ergiebt sich von selbst, welche Baaren vorzüglich in Lübecks Handel kommen. Getraide und Nübsaat, das ihm aus russischen und preußischen Häfen, aus Mecklenburg und von den dänischen Inseln zugeführt wird, verschifft es in Menge nach England, Holland, ja bis in die Häfen am mittels ländischen Meere. Flachs und Hanf, Segels und Navenstücher, Leins und Hanfsaat, Del, Pottasche, Tabak, Talg, Lichte und Scife, Felle, Leder, Pferdehaar, Schweineborsten und manches andere wichtige Produkt zieht



<sup>\*)</sup> Bir bedauern bier feine Statiftit in Bablen geben gu tonnen.

es theils aus Rußland theils aus Preußen für den Bedarf des nördlichen und mittlern Deutschlands, während eben dazu ihm Schweden und Finnland von seinem Reichthum an fichtenem Bauholz, Theer, Pech, Allaun, Kalt, Kupfer und bessonders an Eisen so manche Schiffsladung zusührt. Nicht undedeutend ist aber auch die Einsuhr aus Holkein und den dänischen Inseln, die außer in Getraide, vorzüglich auch in Butster, Kase und Speck, in Fellen und grober Wolle bessieht, dagegen Mecklendurg den lübeckschen Wollmarkt mit edlerer Wolle beschicht. Aus Norwegen bezieht Lübeck jeht vorzüglich nur Heringe, Stocksische und Thran.

Mannichfaltiger noch find bie Baaren, welche aus bem Guben und Weffen theils zu lande theils gur Gee nach Lubect geben. Franfreichs Beine machen unter ihnen ben wichtigften Urtifel aus, zumal ba ber lubedifche Raufmann in ihm nur eis genen Sandel fennt, mabrend andere Baaren aus ben fublichern und westlichern ganbern jum Theil nur ale Commissiones ober Speditionegut ju ihm gelangen. Frankreich führt ihm nemlich außer Bein und Brantemein, befonbere auch zu: Früchte, Dlivenocl, Seiben, und andere Manufactur, und Gas lanteriemaaren; Spanien und Portugal, Bein, Gub. fruchte und Geefalg; Italien, Fruchte und Dlivenoel. Bon Englands Reichthum an Fabrits, Manufacture und Colos nialmaaren bezieht Lubed bagegen feinen Bedarf fur fich und feinen Sandel theilmeife uber Samburg, boch werben Stein. fohlen, Binn, Glas, und Rapencemaaren, Rum u. f. m. ibm birefte aus England jugefchifft. Bon ben Dieberlanbern begieht aber Lubed nicht nur Rafe und Butter, fonbern auch Gemurge und Drogueriemaaren, fo wie aus ihren Fabris fen befondere Leinen, Tucher, Papier, Farbepraparate, Thonpfeifen u. f. w., wabrend auch bie rheinischen, westphas lifden, fachfifden und ichlefifden Rabriten Leinen, Tuder, Seibenzenge, Stahle und Gifenmaaren, Leber, Glas: magren u. f. w. in Menge guführen.

Mit allen biefen und fo manchen anbern Gegenftanben, welche ber taufmannische Speculationegeift jum Umfan bringt, treibt aber Lubect, wie gefagt, jest nicht mehr wie ehemals blog eigenen Sanbel, b. b. Gefcafte auf eigene Rechnung, fonbern, mas bei ber Unficherheit ber Speculation nicht gerabe als Nachtheil fur feinen Boblftand gu betrachten ift, fast gum größern Theil nur Commiffione, und Speditionebandel. Belde von ben vorher genannten Maaren nun aber vorzüglich als Epebitions, und Commissionsgut eine und ausgeführt, und welche bagegen fur eigene Rechnung von ben Lubedern aufgespeichert werben, lagt fich nicht geradezu bestimmen, weil barüber größtentheils nur bie Conjunctur im Sandel entscheibet. Ausschlieflich eigenes Geschaft treibt Lubed jedoch in Bein und mehrentheils auch in Getraibe; bagegen ift ber größte Theil ber aus Frantreich, ber Schweig, Italien, ben Rieberlanden und bem innern Deutschland tommenden Runfts, Kabrits und Manufacturmaaren nur Speditionsgut, fo wie benn auch hamburg einen Theil feis ner reichen Ginfuhr wieber an Lubed gur Spedition nach Rugs land und Schweben fenbet. Gin anderer Theil ber Baaren, bie uber Samburg ihren Beg nehmen, bezieht Lubed jeboch wieber auf eigene Rechnung ober auch in Commission; basselbe gilt von ben meiften Baaren, bie ihm aus Preugen, Rugland, Schweben und Danemart jugeführt werben. Uebrigens ift naturlich bas eigene Beschäft bes lubedischen Raufmanns nicht nothwendig nur an Lubed felbft gebunden, fo bag er, wenn es bie Conjunctur ergiebt, nicht auch oft von einem Orte ber Frembe unmittelbar feine Maaren auf einen anbern fremben Safen verschiffen follte; am haufigsten versucht er bies im Getraibehandel.

Durch seine geographische Lage wird Lubed aber auch im Kleinhandel vorzüglich begünstigt, benn mahrend es sich von ber Sees und Landseite leicht Zufuhr verschafft, ist es von Lans bern umgeben, die, fast nur mit Landbau und Viehzucht beschäftigt, ihren übrigen Bedarf aus der Fremde ziehen mussen. Das ber kommt es, daß auch ber lubeckische Großhandler manche

Magren weniger auffpeichert, ale in Rieberlage nimmt, aus ber bann bie nabe gelegenen Gegenben Solfteine, Lauenburge und Medlenburgs, fo wie manche banifche Infeln ihren Bebarf im Großen und Rleinen, befonders Bauholg, Theer, Gifen, Ralt, Leber u. f. m., wohlfeiler und beffer entnehmen, als fich ihnen fonft bie Gelegenheit bietet. Aus eben bem Grunde blieb aber auch bas Gefchaft ber Gewanbichneiber, b. h. ber Sanbel mit Tuch und wollnen Zeugen aller Urt, noch immer febr ergie. big, obwohl ed freilich unter ben jegigen Zeitumftanben, naments lich unter ben Beschrantungen ber Ginfuhr nach Rugland, Schwes ben und Danemart, weber ben Umfang noch bie Bebeutung, welche es in ben frubesten Zeiten bes lubedifchen Sanbels hatte, jemals wieber gewinnen fonnte. Sichtbar vermehrt hat fich bas gegen in ber neueften Beit ber Detailhandel in Manus facture, Mobes und Galanteriemaaren, fo wie benn auch ber Rrambanbel überhaupt, besonders aber auch in Gi. fens und Stahlmaaren noch immer bedeutend genug bleibt, um hier ermahnt werben ju burfen. Ginen gang eigenthumlichen 3meia feines Sanbele erhalt fich Lubed in feiner Runftgarts nerei, die noch immer beträchtlichen Absat nach Rusland und Schweben hat.

Welche Ausbehnung und Unterstützung biese verschiedenen Zweige des Handels theils schon seit langerer Zeit, theils jest erst erhalten haben, wird aus der nachfolgenden Beschreibung einzelner Institute für die Handlung, so wie ans der Uebersicht über Schifffahrt und Gewerke in Lübeck deutlicher hervorgehen, wobei wir nur bedauern, nicht überall gleich ausschihrliche und vollständige Nachrichten geben zu können. Wie gern übrigens gewiß jeder in alle dem, was hier die neueste Zeit gewirft hat, den regen Eiser und die verdienstvolle Thatigkeit unsers Zeitalters anerkennt, so wird doch gewiß niemand so kurzsichtig seyn, um zu leugnen, daß noch manche dieser Einrichtungen bedeutend vervollkommnet, andere aber erst ganz neu geschaffen werden müssen, um Lübeck alle die Handelsvortheile wieder zu verschaffen.

fen, welche es seiner politischen und geographischen Lage nach besiben sollte, aber sowohl für ben Handel im Großen als im Rleinen nicht allein burch die veränderten Berhältnisse, sondern jum Theil auch durch zu große Nachgiebigkeit gegen veraltete Gewohnheitsrechte einzelner Burgerklassen, längst verloren hat.

# hauptfachlichfte Sandeleinftitute.

Bon ber Zeit ber als bie hanfen hanbelsnieberlaffungen im Auslande befagen gebort Lubed noch, gemeinschaftlich mit ben beiben Schwesterstädten hamburg und Bremen

1) bas haus in Antwerpen, Oesterling-huis, Ofter, sches haus (erbanet 1564—68). Das Comtoir ging aus bemeienigen in Brugge hervor, welches im J. 1262 hier angelegt fent soll; als aber ber hafen biefer Stadt unfahrbar gemacht, ward es anfänglich nach Dortrecht hierauf im J. 1562 nach Antwerpen verlegt.

Das haus, welches in ber Neuftabt liegt und ringsum mit Canalen umgeben ift, bilbet ein langlichtes Biereck, enthalt 300 3immer und ift von ben hanseaten fur 60000 Carolinen erstanden.

Nach ben erhaltenen Privilegien war bas haus von allen öffentlichen Abgaben und ber städtischen Gerichtsbarfeit, Erimis nalfälle ausgenommen, befreit, und ben dort sich aufhaltenden Kaufleuten und beren Bevollmächtigten, welche sich einer strensgen Comtoir. Ordnung unterwerfen mußten, nach ihren eigenen Gesehen zu leben erlaubt. Es hatte seinen eigenen Borstand, der and 6 Olderleuten und 18 Rathmännern zusammengesetzt war, und welcher an Lübeck über die Einnahme und Ausgabe des Comstoirs Rechnung ablegen mußte. Das Comtoir sührte ein eigenes Wappen, welches aus einem doppelfopsigen, der Länge nach gestheilten Abler bestand, wovon die eine Hälfte weiß, die andere schilden war; das Wappen befand sich auf einem Schilde von den nämlichen Farben, aber in umgekehrter Ordnung. Bei der Ausschung des hanseatischen Bundes (im J. 1630) und Wieders vereinigung der drei Städte Lübeck, Hamburg und Bremen, blies

ben biese im Besite besselben, boch mar seit 1648 tein Comtoir mehr barin vorhanden.

Bei ber Einverleibung ber Jansestädte mit dem franzbsischen Raiserreiche (1810), eignete sich bessen Domanen. Berwaltung das Haus zu; nachdem aber die Städte im I. 1814 ihre Selbständigkeit wieder erlangt hatten, nahmen sie es aufs Neue in Besit, wogegen die Stadt Antwerpen (1821) Klage erhob, welche aber in allen gerichtlichen Instanzen unbegründet gefunden, auch der bei dem Cassationshofe in Brussel eingelegte Einstruch, im Marz 1829, verworfen ward.

2) Der Stahlhof in London, Steelhouse — Steelyard. Die Deutschen erwarben ihre erste Hauptsactorei (Gildehalle) in London in der letten Hälfte des 13ten Jahrhunderts. Im Jahr 1343 mietheten die Hansen ein an der Themse beleges nes großes Gebäude; später erstanden sie ein ähnliches an ihre bisherigen Bestyungen gränzendes Haus, welches schon das mals Steelhouse oder Steelyard genannt ward, und dessen volles freies Eigenthum ihnen Eduard IV. im Utrechter Bertrage (1478) nebst andern Gebäuden zusicherte. Woher der Name Stahlhof, Steelhouse — Steelyard, stammt, ist streitig, als die Hansen ihn erwarden, führte er, wie schon erwähnt, diesen Ramen.

Die Lebensweise ber hier Resibirenden mar ber in Antwerpen gleich; die Direction ber Factorei führte 1 Oldermann, 2 Beisiger und 9 Rathmanner, zu beren Sprengel wahrscheinlich auch alle englische und schottische Stadte, worin sich hansische Kaufleute bes handels wegen aufhielten, gehörten.

Das Wappen bestand in einem doppelfopfigen Abler, mit bem Apfel und ber Konigsfrone, das Wappenschild war bem lübectischen völlig gleich.

Nach der Auflösung des hanseatischen Bundes (im J. 1630) behielten die Städte Lubed, hamburg und Bremen es in Besit.

Das Gebaube ift gegenwartig vermiethet.

Affecuranzen für Seegefahr find Bier vorhanden, namtich: die Zweite von 1824, die Neue von 1825, die Dritte von 1826 und der Versicherungsverein von 1826. Außerdem zeich, nen mehrere Kaufleute für sich und durch die confirmirten Makler.

Borfe, (zusammenhängend mit dem Mathhause) biente bis 1673 als Berkaufhaus der lübecischen Tuchhändler. Des Mittags von 1½ bis 3½ Uhr versammeln sich hier die Kanfleute. Die Aufsicht so wie die Bollziehung des bestehenden Regulativs über die Borfe, liegt den Borstehern der spanischen Collecten ob.

Im Jahre 1828 murbe eine bebeutende Reparatur an bem Gebande vorgenommen.

Collecten, fpanifche. Bielfach von ben nach Spanien Sandel treibenben: Raufleuten um Schut in ben alt bergebrache ten Privilegien gebeten, fab bie Sanfa fich im Jahre 1606 in bem Befchluge veranlagt, unvorzüglich eine Gefanbichaft an beit Ronig von Spanien zu fenben, um Aufrechthaltung ber alteren banfifchen Privilegien nachzusuchen und wo moglich neue auszumirten. Bur Dedung ber Roften einer folden Gefanbichaft, bes schloffen bie zu Lubect bamale versammelten banfeatischen 2162 geordneten bie fogenannte fpanifche Collecte, eine Abgabe welche mabrent ber nachsten brei Jahre alle nach ben fpanischen Ges maffern abgebenben Schiffe und Labungen, nach Maaggabe ber Große und bes Berthes berfelben bezahlen follten, namlich 1 Schils ling pr. Last bes Schiffes unb 18 Pfenninge pr. 100 mg bes Berthes ber labung. Benn auch nicht gang gewiß, fo ift boch mehr als wahrscheinlich baß gleich anfänglich fammtliche ben Sund paffirenben Schiffe biefer Abgabe unterworfen maren. Diefelbe follte in allen Sanfestaben erhoben, viertelfahrlich Rechnung abgelegt und ber Ertrag jahrlich um Michaelis nach gabect abgeliefert merben. . 1. 1. 1 7.1.2

Mach Ablauf jener drei Jahre hoben die übrigen hanses städte bie Abgabe wiederum auf, nicht so Lübed, welches für die

Gesandschaft sehr bebelitend im Borschusse war, hier erhoben nach wie por die spanischen Frachtberrn, welche bamit beauftragt maren, jene Collecten, ohne bei beren Berwendung mehr als berathenbe Stimme zu haben.

Diefe fpanifchen Frachtherrn, zugleich erfte Borfteber ber Raufmanne Droge, erwarben fich aber im 3. 1633 bas Recht einer alleinigen Dieposition über bie Caffe, mabrent ber Rath augleich einwilligte, bag bie Collecten fur ewige Beit erbobent werben follten. Durch biefe beiben Umftanbe gewannen jene eis nen fehr bebeutenben Ginfluß auf alle Sanbelbangelegenheiten ber Stabt , welcher fich nicht verminberte als in ber Mitte bes 17ten Sahrhunderts die Frachtheren allmablig verschwanden und an beren Stelle bie Directoren ber fpanischen Collecten traten. Bu biefer Direction gelangten jebesmal bie beiben alteften ber gur Droge beputirten Burger, ein Umffand welcher ber Unabs bangigfeit ber Collecten febr, fchabete und ben Deputirten ber Droge immer mehr Ginfluß auf beren Angelegenheiten gab. Dennoch erweiterte ihr Wirtungefreis fich immer mehr, bis int 3. 1697 Briffigfeiten über beffen Ausbehnung, nicht nur gur Tremnung ber fpanischen Collecten in alte und neue, fonbern auch zur Berringerung ihres Ginfluffes Beranlaffung gaben.

Die alten Collecten, zu welchen die Schonens, Nowos, grobs, Bergens, Rigas und Stocholmfahrer contribuiren, retteten nur

- 1) bas Mitverwaltungerecht bei ber Droge, ...
- 2) bei ber Gclaven . Caffe,
- 3) bas Auffichterecht über bie Borfe, und
- 4) bas Recht bie Ginnahme zu verwalten.

Die neuen Collecten bagegen, gestiftet von der Kaufleutes Compagnie, welche sich, wie oben gesagt, im 3. 1697 von den alten Collecten sonderte und die Gewandschneiders und Kramers Compagnie an sich zog (baber den auch jene aus jeden dieser Collegien einen Borsteher haben), blieben ohne Theilnahme an den Angelegenheiten der Ordge und Sclavens Casse und sahen ihre

Birksamkeit auf bie Bermaltung ber Beiträge ihrer Collegiaten und auf die Theilnahme an den Borsenangelegenheiten beschräuft. So sind die Berhaltniffe auch noch gegenwärtig.

Privat. Disconto. Casse, seit 1821, ein Bank-Institut. Die Wirksamkeit dieses Instituts erstreckt sich im Wesentlichen auf Discontirung kausmannischer Wechsel und Anleihen gegen Unterspfand in Waaren. Es giebt Noten aus welche an dreien Tagen in der Woche gegen baared Geld eingeloset werden konnen. Das große Vertrauen, welches durch diese Einrichtung jene Noten gesnießen, macht daß sie in großer Anzahl statt des baaren Geldes im Handel eireuliren, und die Zahlungen welche sonst in klinigender Munze geschehen erleichtern.

Das Gefchaftegimmer ift in einem Locale bes Rathhanfes.

Droge, (die jetige zu Ende des 16ten Jahrhunderts ersbauet) liegt auf dem linken Ufer der Trave, innerhalb des Walsles. Die Ordge war von Alters her dazu bestimmt im Inneren derselben die Schiffs-Cakellagen zu theeren. Sie besteht in einer Reihe massiver Gebände, wovon einen Theil der Aussehr bes wohnt, der übrige Theil aber als Speicher benuft wird.

Ursprünglich stand die Berwaltung den spanischen Frachts. herren und Deputirten der Kaufmannschaft zu. Im Jahre 1697 veranlaste die Trennung der spanischen Collecten das ganzliche Ausschließen der Mitglieder der neuen Collecten, so daß jett nur die der alten Collecten zur Borsteherschaft concurriren.

Lastabie, Plat am linken Ufer ber Trave, innerhalb bes Malles, bient zu Lagerplagen von Bauholz und Brettern und Ausladen von Kalt u. f. w.

Makelei. Für den handel sind 22 Makler angestellt, namlich: 5 privilegirte, 2 Korns, 1 hopfens, 2 Weins und 12 beeibigte Waaren Makler. Sie werden von den Acktesten bes Schonenfahrer Collegiums erwählt und barauf von der Wette obrigkeitlich consirmirt und beeibigt. Die Verpflichtungen und

Befugnisse ber Matier sind in einem besonderen Regulativ fest, gesetzt. Die Courtage wird entweder nach bem Werthe der Waaren pro Centum, oder nach Gefäsen, Maag oder Gewicht bezahlt und ist ebenfalls in einer Tare bestimmt.

Martte. Krammarkt halt Lübeck zwischen Weihnacht und beil. drei Königen; wird nur von einheimischen und auswärtigen Professionisten besucht. — Messe ist niemals in Lübeck gewesen, obgleich es 1236 ein Privilegium dazu bekam. — Biehmarkt (von Ochsen und Schweinen) zwischen Michaelis und Weihnacht. Ein Pferdemarkt wird bem Vernehmen nach in Kurzem eingerrichtet werden.

Sclaven, Casse, wurde im J. 1629 auf Borstellung ber sammtlichen Collegien zum Behuse ber Lossaufung ber in Gesfangenschaft ber Barbaresten gerathenen Seeleute errichtet und auf ben Ertrag einer auf alle Schiffe, nach der größeren oder geringeren Gesahr modificirten Abgabe (zu welcher auch die Seeleute beisseurn, namlich Schiffe die den Sund passiren zz, diesenigen welche in der Oftsee bleiben zz der Gage der Schiffsmannschaft,) angewiesen. Die Selavengelder werden unter den Namen Armengelder mit dem Boll auf der Zulage erhoben und von einem Mitgliede des Rathes, einem der Aeltesten der spanischen Collecten, der Schonensahrer und der Schiffer verwaltet. Man sieht in Begriff mit den Raubstaaten einen Bertrag, unter Englands Vermittlung, zu schließen, um das empdrende Versahren dieser Seerander gegen hanseatische Seesahrer zu hemmen. Das Weitere hierüber s. m. Zoll.

Theerhof liegt am linken Travenufer, innerhalb bes Balles. Schon seit vielen Jahren beschäftigt man sich mit dem Projecte den Theerhof jenseit des Balles am Stadtgraben zu verlegen. — Das Schlagen, Braken und Lagern von Theer und Vech geschieht allein auf dem Theerhofe. Auf dem Hofe wohnt der Theerhofsschreiber; die Berpflichtungen desselben und ber 5 Theerkuchte nebst Abgabes Tare sinden sich in einer besonderen Theerhofs Ordnung.

Baage, öffentliche, find jest 3, die obere (auch Raths, Baage) am Markt; die untere an ber Trave bei ber Mengstraße und eine in neuerer Zeit angelegte bei der Engelsgrube. — Schon zu Anfang bes 14ten Jahrhunderts existirten die beiden ersteren.

Wollmarkt, seit 1827, wird in Lübeck allichrlich vom 25. bis jum 29. Juny gehalten, wozu bas ehemalige Zeughaus in ein Magazin zwecknäßig umgewandelt worden ist. Die Zufuhr hat sich allichrlich vermehrt, im J. 1827 betrug sie 20000 Stein, 1828, 26000 Stein und 1829, 28000 Stein.

Wratbube, auf bem linken Travenufer, auf ber Lastabie. Das Braten für die aus der See einkommenden und auch ausgehenden Holzwaaren, als Bretter, Dielen, Latten, Balkunen, Sparren und Balken besorgt ber obrigkeitlich bestellte Schreiber, welcher auf der Wratbude wohnt.

#### Boll.

Die altesten 300. Verordnungen, welche Lübeck aufzuweisen hat, sinden sich in dem der Stadt vom Kaiser Friedrich I. erstheilten Privilegium vom J. 1188. Sie beschränken sich aber auf zwei Vorschriften. In der ersten wird den deutschen Kausseuten der Ostseeskander die Zollfreiheit in Lübeck zugestanden, wosür dies ses auch dieselbe Freiheit in jenen kandern genießen sollte, und in der zweiten daß Kausseute anderer Staaten jedes Pfund der zu Lande eingebrachten Güter mit 4 und seden Packen der über See gesandten Güter mit 15 Pfenningen zu verzollen hätten. Diese Abgabe erhielt später den Namen des Pfunds Zolles und bessieht, wenn gleich in völlig verändertem Maaße, noch in unserer Zeit.

Obgleich die allmähligere Ansbehnung bes Hanbels und die Bervielfältigung ber in den Handel gebrachten Erzeugnisse Beranlagung gaben, die Boll-Einrichtungen zu verbessern und auges messener Gesetze barüber abzufassen, so blieb bennoch das ganze Bollwesen, während länger als vier Jahrhunderte hindurch, in

seiner Kindheit. Die auf und gekommenen altesten Zollrollen sind ein Gemisch von ebenso verschiebenartigen als mangelhaften Bestimmungen über ben Sees und Landzoll, Lastengeld, Beins und Bichelleise und Marktzoll. Allein im Anfange des 17. Jahrs hunderts (1609), wozu theils ein besonderer Umstand die Bers anlassung, theils aber auch wohl die Geringfügigkeit des Erstrages aus dem Zolle, die Ursache zu einer zeitgemäßen Berbesserung wurde.

Bewogen namlich durch die Nothwendigkeit einer zu beschaffenden Austiefung des Travenstroms und der Reparatur des Bretlings (S. 101), die bedeutende Summen ersorderten, bewilfigten die commercirenden Collegien nicht nur eine Erhöhung des Wägegeldes und des bisherigen Pfundzolles, sondern außerdem noch eine Zulage zum Zolle, welche noch jeht unter jenem Nasmen erhoben wird. Diese Inlage ward vorläufig nur für die Dauer von zwanzig Jahren, jedoch mit dem Zusate, daß es auch kunstig, so lange die Nothwendigkeit es ersordern wurde, dabei solle sein Berbleiben haben, auf & Procent vom Werthe der eingeführten und auf & Procent vom Werthe der eingeführten waren bestimmt. Dieser Zoll wird aber jeht nur mit & Procent vom Werthe der eins und ausgehenden Waaren entrichtet.

Der Boll zerfallt in 3 hauptelassen: Landzoll (wohin Bruckenzoll zu rechnen), Sees und Baumzoll; er wird entwester nach bem Werthe ber Waaren, nach bem Gewichte (Pfunds zoll), ober nach bem cubischen Inhalt, ober endlich nach ber erssten und zweiten ober britten Urt zugleich erhoben.

Der Zoll übersteigt im Allgemeinen nicht 1 Procent bes Bersthes ber Baare\*). Der Seezoll ist geringer als ber Landzoll; für Baaren, die sees, fluß, und landwarts ausgehen, & Procent.

<sup>\*)</sup> Der Boll in hamburg beträgt für Waaren, welche gur Gee antommen 1% procent bes Werthes nach bem Borfenpreife, von allen Waarren geber bie auf Riuffen ober zu Lande antommen, & Procent.

Bollfrei find: Runftproducte (Gemalbe, Rupferftiche, Dusfifalien, mufifalische Inftrumente, bolgerne Ubren u. m.) \*)

Manufacture, Fabrite, Coloniale (ausgenommen Zucker, sowohl robe als raffinirte) und Apotheker-Waaren zahlen & Procent des Werthes (welcher bei manchen Waaren bestimmt ist), einen Pfundzoll oder eine Abgabe pr. Faß, Kiste zc.

Baumwolle, Wolle, Licht, Sanf, Lein, und Rubol geben nur geringen 300l.

Bon Korn ift Baizen und Gerfie (auch Rapsaamen zu Lande) einkommend zollfrei; fur Roden und Erbsen wird nur ein mäßiger, fur hafer 1 f pr. Scheffel, Zoll eutrichtet.

Bon ben Erzeugnissen hiesiger Fahrifen sind nur beim Ausgangszoll begunftigt: Amibam und Seife; in Lubed gebrauter Bieressig ift gang gollfrei.

Kransito-Waaren bezahlen ben gewöhnlichen Ginganges und Ausgangezoll \*\*).

Mußerbem wird zu bem Belaufe bes Zolles fur bie Waaren, noch Agio, Schreib, und Druckgelb hinzugefügt. Wenn bie anfommende Waare zum Theil ober ganzlich verdorben ift, zahlt

<sup>\*)</sup> In Hamburg sind von Zollabgaben ganglich befreit: 1) Guter und Waaren die pr. Post kommen, sofern ihr Werth nicht 50 K, und Waaren die pr. Post versandt werden, nicht den Werth von 100 K Beo. übersteigen. 2) Alles Leinen, mit Indegriss von gumpen, Garn von Flache und Hand hans gesponnen, Aupfer, Wessing, Blech und Korn. 3) Alle Baarschaften, Silber und Gold gemünzt oder nicht gemünzt und Kräse die aus dem Verseinern edler Metalle herrührt.

4) Alle Orudschriften und gedruckte Bücher.

Vom Ausgangszoll sind befreit: 1) alle dortigen Fabricate und bafelbst verarbeitete Manufactur=Baaren. 2) Die Victualien und Pacotillen bis 100 K Gewicht, welche 100 & Bco. Werth nicht über= steigen. Vom Eingangszoll ist befreit: Bau-, Stab- und Brennholz.

<sup>\*\*)</sup> In Samburg find die dortigen Sandlungtreibenden Burger oder anderweitig in dortigem nexu in abnlicher Art befindlichen Einwohner zur Transito-Zollfreiheit berechtigt, ohne Unterschied ob die Waare für ihre eigene oder für fremde Rechnung dahin tommt.

ber Empfänger im ersten Falle bie Salfte bes Bolles, im zweisten wird ihm berfelbe erlaffen.

I. Landzoll; außer bem gewöhnlichen Pfundzoll und Zulage wird noch Brudenzoll (Wegegelb) an ben Thoren entrichstet; bie Einnahme biefes Zolls beträgt ungefahr 3% ber ganzen Zolleinnahme.

## II. Geegoll.

- a) Der gewöhnliche Boll (Pfundzoll und Zulage) besträgt ben 186 Theil ber Zolleinnahme.
  - b) Laftengelb vom Schiffe. Jebes ausgehende\*)
    Schiff muß von seiner Trächtigkeit außer bem Zolle noch eine Abgabe unter bem Namen Lastengelb entrichten; er beträgt für hiesige und vermöge bestehender Reciprocität auch für englische, niedersläntische, preußische, brasilianische, nordamerikanische und norwegische Schiffe, 12 Schillinge Cour. für die Commergiaft; alle übrigen Schiffezahlen bas Doppelte. Holzstöße entrichten ebenfalls das lettere. Diese Atgabe beträgt etwa 1805 ber Zolleinnahme.

Lastengelb von ber Waare wird fur alle einkommende und ausgehende Baaren erhoben, entweber pr. Last ober ein Gewisses vom Belauf bes Rolles.

c) Abgaben an bie Sclaven, Caffe (S. 198), welche erstlich unter bem Namen Armengelber Lastweise, ober nach bem Werthe ber Waare ents

<sup>\*)</sup> In hamburg wird der Schiffezoll von den antommenden Schiffen erhoben; die Schiffe aus Oft- und Westindien, aus dem mittellandisichen Meere, aus Portugal und Spanien bezahlen ein hoheres Laftengeld wie diejenigen aus den übrigen europäischen hafen; Schiffe die aus den Niederlanden, aus Oftfriedland, von der Befer, der Eider und von Jutland kommen, geben noch weniger. Schiffe die mit Ballaft aus oder eingehen und unter 20 Laft halten, sind frei vom Schiffsjoll.

richtet werben. (Bon allen Baaren, bie aus Frankreich, Spanien und allen an ber Bestifee bestegenen Safen kommen ober bahin abgesandt wersben, wird eine großere Abgabe entnommen.) 3 wettens von ber Gage ber Schiffsmannschaft.

- a) Novogrobs. Comtoir. Gelber werben von ben Baaren erhoben, bie nach Petersburg, Resval, Narva und Hapfal gefandt werben ober baber tommen.
- e) Collectengelber werden theils vom Berthe, theils nach bem cubifchen Inhalte ber Baaren ers hoben, die zur See einkommen. Die von Spanien, Frankreich und ben an der Westsee belegenen hafen zählen eine hohere Abgabe. hiefige Schiffe genießen einige Vorrechte vor andern. Diese Abs gaben fließen in die Casse der spanischen Collecten.
- f) Expressengelber werben 1) von ben Baaren erhoben, wofür tarismäßig fein Zoll entrichtet wird; 2) von allen Baaren, welche von Spansen, Frankreich und ben haken der Bestsee eingeführt werden; 3) von Baaren, die nach der Osise ausgehen.
- g) Boll am Unterwafferbaum, eine geringe Abs gabe für ausgehende Schiffe.
- h) Lootsengeld; die Abgabe wird für einkommende und abgehende Schiffe und nach Maaßgabe beren Große entrichtet; in den Wintermonaten ist diese Abgabe großer, als in den Sommermonaten; ein Schiff über 70 Last tragend und 10 Fuß tief geshend und auf der Rhede entloscht, zahlt ein geringeres Lootsengeld, auch Prahme mit Waaren beladen muffen diese Abgaben entrichten, leere und mit Sand beladene sind, wenn sie keine Lootsen zur Huse verlangen, von dieser befreit.

## . III. Baumzoll.

- a) Zoll am Oberwasserbaum für Waaren, welche auf ber Trave stromauswärts ober pr. Stecknitz transportirt werden. Er wird am Oberwasserbaum (am Bauhose) entrichtet, und gleicht dens jenigen an den Thoren; erhoben wird er nach dem Gewichte ober Gefäß oder Ballenweise. Außer diesem Zoll lastet auf jedem beladenen Schiff noch eine Art Lastengeld, wobei aber zugleich der Werth der Ladung in Betracht kommt.
- b) Mounscher Grabengoll wird entrichtet pr. Last won der Baare, welche die Stednitsschiffe von Lauenburg nach Molln bringen.

Consumtionsaccise gehört nur in der Beziehung hieher, als durch die Erhebung derselben für Wein, Branntewein ic. der Handel erleichtert wird. Die Kausseute welche Niederlagen von geistigen Getränken ic. haben, entrichten jeht nicht wie früher die Accise für den Berkanf des Berbrauchs in der Stadt, sondern der Consument selbst, welche Ibgabe von demselben halbe jährlich erhoben wird.

## Mingen, Maag und Gewicht.

Mungen\*). — herzog heinrich ber kome verlieh Lübeck i. S. 1158 bas Recht Geld zu prägen. — Bon ben vielfachen Bestätigungen bieses Mungprivilegiums burch beutsche Raiser, verbient hauptsächlich hier nur diesenige von Raiser Lubwig bemerkt zu werben, worin er zugleich der Stadt die Erlaubniß ertheilte ihr Geld und bessen Gepräge nach Gefallen andern zu können. Diese Bergünstigung war die Ursache daß man zugleich einen neuen Mungsuß in Gulden, Schillingen und Pfenningen einführte.

Man rechnete bis zu biefer Zeit (1340) nach Marten Silber und Marten Pfenninge, womit eine gewisse Angahl verschiebener fleiner Munge (hohlpfenninge) ober ein ges

<sup>\*)</sup> Wir folgen hierin v. Melle.

wisses Gewicht angebentet warb, welches von bem auf benselben gesetzen vorigkeitlichen Stempel ben Namen Mark bekam. Die Marken Pfenninge galten bis zu bieser Zeit am häusigsten, welche ben halben Werth bes Mark Silber, anfangs fast 16 my hentigen Gelbes an Werth hatten.

Dhgleich Raifer Ludwig Lubeck die Erlandniß ertheilt hatte, mit seiner Munge und bereit Gepräge nach eigenem Ermessen zu verfahren, so erließent doch späterhin mehre nachfolgende Kaisers Erdinand I. (1556) angesührt werden, da nach dieser Borsschrift auch in späteren Zeiten alles Silbergeld geprägt wurde, und das was noch jest in Umlauf, damit versehen ist. Hernach sollte auf der einen Seite der Munge der kaiserliche doppeltöpfige Reichsabler, auf besten Brust der Neumwerth der Minge, anf der Ruckseite das Wappen und um dasselbe die Jahrszahl des Gepräges angegeben werden. Der Mungluß ward schon damals zu dem lübeckschen Courantsuß (schwerem 17 Guldensuß, die collnsche Mark sein jest 34 mit oder 11 zie) seitgestellt.

Bis 1802 war einzeln bie Munge in Thatigkeit; 1823 warb bas Gebaube und alle Apparate ber Munge vertauft.

Von den lübeckschen Wünzen eirculiren noch setzt brei, zwei und ein Markstücke, acht, vier, zwei und ein Schllingkücke, Sechslinge (6 Pfenninge) und Dreilinge (3 Pf.), 1 edlusche Wark ward in Gold zu 67 Speciesbucaten; in Silber zu 8 Speciesthalern und 34 m/ ausgeprägt. 1 Speciesthaler — 608 hollandische As, 1 Courantthaler (3 m/)  $572_{138}^{23}$ , 1 zwei Warkstück —  $381_{14}^{4}$ , 1 Markstück —  $190_{138}^{25}$ , 8 Schillingstück —  $114_{1518}^{57}$ , 4 Schillingstück —  $63_{14}^{25}$ , 2 Schillingstück —  $40_{138}^{4}$ , 1 Schillingstück —  $22_{148}^{23}$  hollandische As. — Die Spestiesthaler sind 14 Loth 4 Gr. sein, Courantthaler, 2 Mark und 1 Markstücke 12 Loth fein, die 8 Schillingstücke 1018thig, 4 Schillingst. 918thig, 2 Schillingst. 718thig und 1 Schillingst. 618thig.

Die gewöhnliche Rechnung in grob Courant ift zu Marfent

(M) von 16 Schillingen (H), der Schilling von 12 Pfenningen (A); 48 ft oder 3 M/2 machen einen Thaler (H) grob Courant). — Grob Courant sind alle größern Manzsorten, die zu einem bestimmten Werth allgemein angenommen werden. Dahin gehören danische und mecklendurgische Ducaten zu 6 M/2, 8 und 46stücken; auch lübeckisches, hamburgisches, mecklendurgisches und danisches Silbergeld nach dem Nennwerthe. Nur die Stilling Dausse gelten die Halfte, also 8 Stilling Dausse gelten mur 5 ft. — Auf dem danischen Speciescourantgelde zu 3, ½, ½, ½, ½, Thaler ist der Werth in Courant sogleich demerkt; der Specieschaler gilt 3 M/2 ls Cour.; ¾ — 40 ft u. f. w.

Seit einigen Jahren coursirt bas banische Reichsbants gelb. 1 Reichsbantthaler von 96 Rbß ist — E Speciesthaler von 30 fb Cour., Stude von 32 Rbß zu 40 fb, von 16 Rbß — 5 fb Cour., von 8 Rbß — 2½ fb und 3½ Rbfb machen 1 fb lub.

3u ben Scheidemungen gehoren Stude von 2½, 2 und 1 ft. Der Schilling hat 2 Sechollinge ober 4 Dreilinge.

Der Werth ber fremben Munzen richtet sich nach bem veränderlichen hamburgischen Geld. Cours. Sie siehen aber in Conrantgelbe immer niedriger als nach dem Conventions oder leichten Fuß. — Die gangbarsten Munzsorten sind in Silber: Zwei-Drittelstücke ans den nördlichen deutschen Land dem 18 Guldensuße, gewöhnlich zu 31 fz; Eine Drittelstücke 15½ fz; Conventionsgulden nach dem 20 Guldensuße zu 27 bis 28 fz; preußische Ahaler nach dem 21 Guldensuße zu 40 fz. Der Reichsgulden nach dem 24 Guldensuße wird im Durchschnitt zu 2½ fz berechnet. Andere Münzen sind wenig gangdar und von unbestimmtem Preise, z. B. Laubthaler ungessähr zu 3 m/c. 8 fz, rußische Rubel alte 3 m/c, neue 2 m/c 6 bis 8 fz, hollandische oder brabantische Thaler 3 m/c 6 bis 8 fz, schwebische Carolinen 2 m/c.

In Golde: hollanbische, cremniger und ahnliche Species, Ducaten ju 7 mg/ 8 fs bis 8 mg/. Lonieb'or, Friedricheb'or

und andere Pistolen von gleichem Werthe, veränderlich von 13 mg 8 ft bis 14 mg 4 ft. Carolinen ober Schildlouisb'or zu 15 bis 16 mg.

Der Werth bes Banco gu Courant richtet fich nach bem Samburger Courd,

Maag.

1) Langenmaaß. Der lübedische Fuß — 129 parifer Linien, balt 12 Boll, 1 Boll — 12 Linien,

· 128 Fuß in Lubect - 129 Fuß in hamburg.

13510 . . . = 129 . . England.

129 . . . 129 . Mecklenburg.

132 . . . - 129 . Solftein.

139, 500 . . . = 129 . Dannemark.

13918 . . = 129 . rheinlandisch.

129 . . = 129 6 . calenbergisch.

1 Elle - 2 Fuß lub. ober 258 parifer Linien.

307 g Ellen in Lubed - 258 große brabanter Ellen.

303,4 s s = 258 fleine bito.

27825 . . . = 258 Glen in Copenhagen.

48  $\cdot$   $\cdot$  =  $13\frac{968}{1000}$  Mêtres.

254 . = 258 Ellen in Hamburg.

29574 . . = 258 Ellen in Berlin,

405,3 . . = 258 Yards in England.

1 Ruthe - 16 guß lub.

35 lub. Ruthen - 36 hamb. Marschruthen.

63 \* = 64 \* Geeftruthen.

55 . = 68 rheinlandische Ruthen.

1 geographische Meile — 1600 Authen; eigentlich nach ben Gradmessungen nur 23642 rheinl. — 25499 lub. Fuß — 1594 Ruthen.

2) Flachenmaaß. M. f. G. 138.

## 3) Rorpermaag.

a. Getraibemaaß.

1 Paft - 8 Dromt, 24 Tonen, 96 Scheff., 384 Faß, 768 Achtentheile.

1 : 3 : 12 : 48 : 96 : 1 : 4 : 16 : 32 : 1 : 4 : 8 :

1 Scheffel für Roden und Waizen — 23437% lub. Rubitzoll (1685 frang. Rbz.), die Laft — 130700 Rubitfuß.

1 Scheffel für Hafer = 2752,755 lub. Rbz. (= 1999 franz. Rbz.), bie Last = 152,755 Rbfg.

Maly wird mit bem Rodenscheffel, aber gehauft, gemeffen, welches 163 pot. bifferirt.

1685 Faß in Samburg - 2656 Scheffel in Lubed.

1999 Faß hafer in hamburg — 2656 Scheff. hafer in Lubed.

1685 Scheffel in Medlenburg - 2140 's in Lubed.

1999 : : = 2140 : Hafer in Libed.

1685 Sch. (fürstl. Maaß) in Holstein — 1992 Sch. in Lübed.

1999 : Safer in Solftein - 1992 Scheff, Safer in Libed.

8,55 : Roden u. Waizen in Lubect -4 Quarter in London.

73 , hafer in Lubect - 1 Quarter in Conbon.

410 : Roden u. Waizen in Lubed - 1 Tonne in Dannemart.

355 : hafer in Lubect - 1 Tonne in Dannemart.

573 , Rodenu. Daigen in Lubed -1 Tichetwert in Rufland.

418 : Safer in Lubed - 1 Tichetwert in Rugland.

## b. Fluffigteiten.

1 Fuber - 4 Orhoft, 6 Ahm, 24 Anter, 120 Biertel, 240 Stubschen, 480 Kannen, 960 Quartier, 1920 Plant, 3840 Ort.

1 Orhoft = 1½ Uhm, 6 Unfer, 30 Biertel, 60 Stubchen, 120 Kannen, 240 Quartier, 480 Plank, 960 Ort.

1 Ahm — 4 Unfer, 20 Biertel, 40 Stubchen, 80 Rannen, 160 Quartier, 320 Plant, 640 Ort.

1 2lits

- 1 Anter 5 Biertel, 10 Stubchen, 20 Kannen, 40 Quartier, 80 Plant, 160 Ort.
- 1 Biertel 2 Stubchen, 4 Rannen, 8 Quartier, 16 Plant, 32 Drt.

|   |      |   |         |      | 16  |
|---|------|---|---------|------|-----|
|   |      |   |         |      | 8 # |
| ` |      | 1 | \$<br>2 | \$   | 4 4 |
|   | <br> |   | 1       | . \$ | 9 : |

- Das Quartier halt 45% parifer Rubiksoll, 1 Orhoft 10950 pas rifer Rubiksoll — 12223235 lübeckische Rubiksoll.
- 1 Ahm in hamburg 1 Ahm in Lubect.
- 1 Fag Branntwein wird zu 30 Bierteln ober 60 Stubchen verfauft.
- Beim Bier rechnet man nach Faffern zu 80 Kannen ober 160 Quartier.
- Der lub. Rubitfuß hat 1728 Aubitzoll 1242 franz. Rubitz zoll. Der Aubitfuß Wasser wiegt 51 Pfund und halt 27 Quartier.
- Der Faden Brennholz ist 6 Fuß 8 Boll lang, eben so hoch; bas holz 2 bis 3 Fuß lang.
- Bei gablbaren Sachen rechnet man nach Schod zu 3 Stiegen ober 60 Stud.
- 1 Zimmer 4 Decher ober 40 Stud. 1 Wall 80 Stud. 1 Manbel 15 Stud.
- 1 Groß 12 Dugend, 1 Dugend 12 Stud. Bei Brettern nach 3wolftern zu 12 Stud; bas hundert 10 3wolfter.

Gewicht.

- 1 Last Schiffsfracht = 4000 Pfund (tb).
- 1 Schiffpfund (Stb) zu Fuhr = 320 tb.
- 1 Stb = 20 Liespfund (Ltb) = 280 tb; 1 Zentner = 8 Ltb = 112 tb; 1 Ltb = 14 tb.
- 1 th = 2 Mart, 16 Ungen, 32 loth, 128 Quentin, 512 Pfenninge.
- 1 th = 10089 216 ober 33,3 Roth collnisch.

```
10089 th Handelsgewicht in Hamburg — 10080 th in Lübect.

10089: cdlin. Gewicht: — 9728: ; ;

10089: in Mecklenburg — 10056 th in Lübeck.

10089: Avoir du poids in London — 9439 th in Lübeck.

10089: Königsgewicht: — 14158: ; ;

10089: Troy Gewicht: — 7766: ; ;

10089: Handelsgewicht in Amsterdam — 10280 th in Lübeck.

10089: Hoose Gewicht: — 10240: ; ;

10089: (schwere) in Augsburg — 10220 th in Lübeck.

10089: (leichte): — 9836: ; ;

10089: in Berlin — 9750 th in Lübeck.
```

10089 : in Bremen = 10380 : : :

100 Rilogramme in Frankreich - 206 tos th in Lubed.

10089 th in Dannemart - 10388 th in Libed.

10089 : in Rußland ' = 8512 : : :

- 1 Tonne Galg ober Butter, bufet Band 280 tt; 1 Tonne Butter, fcmal Band 224 tt.
- 1 Piepe Del 820 tb. 1 Stein Wolle 22 tb; 1 Stein Flache 14 tb.
- Das Gold, und Silbergewicht ist bas collnische. Berarbeitetes Gold ist die Mark 23 Karat 6 Gran f.; verarbeitetes Silber halt 12½ Loth fein die Mark und ist mit dem litb. doppelköpsigen Abler versehen. Das Apothekergewicht ist hier wie gewöhnlich in Deutschland.

## Schiffahrt.

a. Zu bem Handel über bas Meer besitt Lübed gegens wartig 72 eigene Seefchiffe von 60 Commerziast in Durchschnitt. (Welches reges Leben in Lübecks Schiffahrt vor Jahrhunderten herrschte entnimmt man aus ber Geschichte bes Handels S. 168; am Ende bes 16. Jahrhunderts besaß es noch über 300 Schiffe von 60 bis 500 Last). Der größte Theil der lübeckschen Schiffe

besucht nur bie Oftsee, namentlich bie ruffischen Safen; ein geringer Theil bie Norbsee und wenige Schiffe bas atlantische Meer.

Die anliegende Tabelle weiset nach, daß jetz jährlich über 900 Seeschiffe, wovon ungefähr der i Theil lübecische, ankommen (worunter i'r mit Ballast) und eben so viele abgeben (worunter i'v mit Ballast). Ungefähr i der Schiffe kömmt aus dänischen, i aus schwedischen und i aus rußischen Hafen und geht auch dahin ab. Die Trächtigkeit aller jährlich ankommenden und abgehenden Schiffe beträgt im Durchschnitt der letzen Jahre etwa 50000 Commerziast.

Seit 1826 fahrt regelmäßig ein Dampfboot zwischen Lubed und Copenhagen, seit 1828 ein anderes zwischen jener Stadt und St. Petersburg, welche Passagiere, Bricfe u. b. m. beforbern.

Die Rhebe von Travemunde ist sicher und tief genug, daß Schiffe welche 20 Fuß tief gehen, sich auf 320 Klafter dem Ufer nähern können\*). Nahe an der Mundung der Trave zieht sich eine Sandbank (die Plate m. s. S. 101) queer vor derselben her, welche den Schiffern die Einsahrt in den Hafen erschwert. Die Einsahrt in die Trave über diese Stelle ist mit Tonnen bezeichnet (Schiffe die mit 70 Last und darüber beladen sind und 10 Fuß tief gehen, können diese Sandbank, ohne theilweise gelöscht zu haben, nicht passiren). Die obrigkeitlich angestellten Lootsen — 12 an der Zahl, welche unter den Beschlen des Lootssens Commandeurs stehen, dringen die Schiffe von der Rhede sicher in den Hasen. Der am Strande besindliche Leuchtthurm (S. 103) dient den Schiffern des Nachts als Begweiser.

b. Die Flufichiffahrt wird mit 90 Stednisschiffen \*\*), 8 Dibesloer Boten und vielen Ballaft, und Solgichiffen und

<sup>\*)</sup> M. f. die von dem franzos. Hobrographen Beautemps Beaupre herausgegebene Karte von der Mede von Lubed. Paris 1815.

<sup>\*\*)</sup> Die Stednisschiffe werden von den Mitgliedern der Salzsuhr (ein Berein von Kausleuten, so benannt von der Befugniß Salz aus der Luneburger Saline zu hohlen) gehalten; Niemand darf im Besit von Stecknisschiffen senn, der nicht zugleich Mitglied dieses Vereins ift.

Lichtern betrieben, und zwar auf ber Trave von ber Munbung berfelben bis Olbesloe, auf ber Steefnitz bis Lauenburg, von bieser Stadt bis Hamburg (von den Waaren, die jahrlich von Hamburg nach Lübeck gesandt werden, wird kaum i in Stecknitzsschiffen verladen, alles übrige geht zu Lande), auf dem Dassower See, auf der Stopenitz bis gegen Schönberg, und auf der Waskenitz bis Rothenhusen. Es kommen jahrlich über 800 hiesige und fremde Bote an und eben so viele gehen wieder ab, deren Ladungen ungefahr 10000 Last betragen.

Man beschäftigte sich in neueren Zeiten mit dem Projecte eine bessere Wasserstraße als die vorhandene zwischen der Trave und Elbe zu bauen (S. 95 n. 102).

Den jehigen jahrlichen Waarentransport zu Canbe zwischen Lübed und Hamburg nimmt man zu 400 bis 500000 Schiffspfund an.

Das Nähere über bie Flußschiffahrt f. m. S. 32, 93, 97, 100, 105 u. 109.

Die Tiefen ber Fluffe werden wohl erhalten und besonders wird ber Theil der Trave zwischen Lübeck und der Mündung alljährlich durch Maschinen vertieft; überhaupt wird nach Arafsten alles angewendet, um die Flußschiffahrt zu erleichtern und zu befördern. M. s. S. 167.

Die einheimischen Seefahrer haben Gelegenheit während bes Winters ihre theoretisch-nautischen Renntnisse in der dazu errichteten Navigationsschule zu erweitern. (M. s. gemeinnützige Unstalten). Bevor ein Seefahrer als Steuermann zugelassen wird, muß er sich einem offentlichen Examen unterwersen, um seine Fähigkeiten darzuthun.

Berzeichniß der von verschiedenen Safen, gandern ze. in den Jahren 1825 bis 1828 angekommenen und bas bin abgegangenen Schiffe.

|                                                                                                                                                                               | 21                                                                    | ngef                                                                                              | omme                                                                       | 11.                                                                                           | 51                                                                                                                                           | bgeg                                                                                     | anger                                                                                    | t.                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen ber Safen, Lanber 2c.                                                                                                                                                   | 1825                                                                  | 1826                                                                                              | 1827                                                                       | 1828                                                                                          | [1825]                                                                                                                                       | 1826                                                                                     | 1827                                                                                     | 1828                                                                                |
| Amerika im Allgemeinen                                                                                                                                                        | 1                                                                     | 1                                                                                                 | 3                                                                          | 1                                                                                             | -                                                                                                                                            | _                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                   |
| Bremen                                                                                                                                                                        | 12                                                                    | 14                                                                                                | 10                                                                         | 12                                                                                            | 10                                                                                                                                           | 14                                                                                       | 22                                                                                       | 11                                                                                  |
| Dånnemark im Allgemeinen. Alpenrade Bornholm Canal (Kieler) Cappeln Copenhagen Exernförde Falster Felmern Flensburg Funen Sadersleben Heiligenhafen Hollen Kolen Kolen Kaller | 237<br>9<br>16<br>53<br>8<br>-<br>17<br>12<br>-<br>12<br>1<br>24<br>- | 99<br>12<br>10<br>9<br>12<br>51<br>10<br>7<br>21<br>10<br>17<br>12<br>9<br>3<br>8<br>8<br>22<br>3 | 84<br>10<br>8<br>29<br>8<br>49<br>9<br>2<br>22<br>15<br>17<br>9<br>24<br>4 | 92<br>7<br>11<br>21<br>10<br>46<br>9<br>3<br>18<br>9<br>18<br>9<br>18<br>19<br>14<br>12<br>14 | 213<br>8<br>-<br>23<br>-<br>52<br>12<br>-<br>17<br>12<br>-<br>11<br>3<br>17<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 128<br>14<br>4<br>3<br>14<br>51<br>10<br>3<br>34<br>22<br>17<br>16<br>13<br>6<br>38<br>5 | 63<br>9<br>2<br>6<br>10<br>49<br>9<br>3<br>24<br>18<br>8<br>10<br>5<br>9<br>31<br>1<br>8 | 66<br>6<br>5<br>7<br>9<br>46<br>6<br>1<br>27<br>13<br>15<br>8<br>12<br>7<br>26<br>6 |
| Renftadt                                                                                                                                                                      | 1                                                                     | 8                                                                                                 | 1 7                                                                        | 1<br>4<br>8                                                                                   | 5                                                                                                                                            | 16<br>8                                                                                  | 2<br>7<br>4                                                                              | 2<br>2<br>3                                                                         |
| England im Allgemeinen  Satham  Sull  Leith  Liverpool  London  Lynn  Newcastle  Cunberland                                                                                   | 1<br>1<br>13<br>7<br>6<br>3<br>11<br>3                                | 8<br>19<br>1<br>7<br>23<br>4<br>11<br>3                                                           | 6<br>11<br>-4<br>8<br>1<br>12<br>1                                         | 2<br>11<br>-6<br>5<br>-11<br>2                                                                | 10<br>-4<br>-1<br>2<br>-                                                                                                                     | 10<br>-4<br>-13<br>3<br>-                                                                | 11<br>-6<br>-<br>2<br>1                                                                  | 18<br>-7<br>-1<br>                                                                  |
| Frankreich im Algemeinen Bayonne Bordeaur                                                                                                                                     | 1 12                                                                  | 1<br>2<br>8                                                                                       | $\frac{2}{19}$                                                             | -<br>12                                                                                       | 1                                                                                                                                            | 3                                                                                        | <u>-</u>                                                                                 | -<br>3                                                                              |

|                                                                                                        | 21:                                              | ngefo                                  | nime              | n.                          | Albgegangen. |                                       |                                                                         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ramen ber Safen, Lanber ic.                                                                            | 1825                                             | 1826                                   | 1827              | 1828                        | 1825         | 1826                                  | 1827                                                                    | 1828                                        |
| Sette                                                                                                  | $\frac{2}{3}$                                    | 4 1 3                                  | 1 4               | 4<br>6<br>3                 | -            | -                                     | _                                                                       | _                                           |
| Hamburg                                                                                                | _                                                | 2                                      | 6                 | 8                           | -            | 1                                     | 3                                                                       | -                                           |
| Hanover im Allgemeinen                                                                                 | 1 4                                              | 1                                      | 1                 | -                           | -<br>1       | _                                     | 1                                                                       | 1                                           |
| Niederlande im Allgemeinen-<br>Amsterdam<br>Delfzyl<br>Gröningen                                       | 13                                               | 12<br>1                                | 2<br>11<br>2<br>- | 12<br>-                     | 3<br>2<br>-  | 3 -                                   | 8<br>9<br>-                                                             | 14                                          |
| Mordsee                                                                                                | -                                                | _                                      | _                 | -                           | 25           | 29                                    | 37                                                                      | 27                                          |
| Nortvegen im Allgemeinen Bergen Drontheim                                                              | 11<br>1                                          | 5 3                                    | 8                 | -<br>7<br>1                 | 4            | 4                                     | 3<br>1<br>-                                                             | 3                                           |
| Ostsee                                                                                                 |                                                  | _                                      | -                 | -                           | 197          | 232                                   | 244                                                                     | 258                                         |
| Preußen im Allgemeinen Anclam Colberg. Danzig Königöberg. Memel Pillan Stettin Etralfind               | 1<br>1<br>2<br>8<br>3<br>21<br>-<br>16<br>-<br>1 | 2<br>1<br>8<br>3<br>21<br>-<br>19<br>2 |                   | 9<br>7<br>5<br>1<br>12<br>2 | 13<br>-      | 1<br>2<br>9<br>2<br>16<br>-<br>9<br>2 | $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 17 \\ 5 \\ 9 \\ 14 \\ 4 \\ - \end{bmatrix}$ | 1<br>-<br>13<br>6<br>6<br>9<br>6<br>12<br>- |
| Rostock                                                                                                | 15                                               | 12                                     | 14                | 10                          | 14           | 15                                    | 20                                                                      | 26                                          |
| Rußland im Allgemeinen<br>Abo<br>Baltisch Port<br>Björneburg<br>Borgo<br>Earleby, Gamle<br>Earleby, Ry | 6                                                | 8 1 19 -                               | 19<br>3<br>7      | 177                         | 4            | 3 1 2                                 | 6                                                                       | -                                           |

|                                                                                                                                                                                          | হা                                                                      | ngefo                                                                     | mme                                                                                  | n.                                                                              | 21                                                                         | bgege                                                                                    | ıngen                                                                                  | -                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mamen ber Hafen, Lanber ic.                                                                                                                                                              | 1825                                                                    | 1826                                                                      | 1827                                                                                 | 1828                                                                            | 1825                                                                       | 1826                                                                                     | 1827                                                                                   | 1828.                                                 |
| Friedrichsham Napfal Napfal Nelfingford Libau Lowifa Vinftadt Pernau Petersburg Raumb Meval Niga Uledburg Wafa                                                                           | 6 9 7 10 1 38 4 5 32 3 5 —                                              | 7<br>13<br>6<br>11<br>12<br>-<br>30<br>-<br>5<br>31<br>2<br>2<br>-<br>4   | 7<br>2<br>13<br>3<br>5<br>11<br>-<br>31<br>-<br>14<br>22<br>6<br>4<br>-<br>3         | 7<br>12<br>7<br>8<br>13<br>42<br>7<br>25<br>3<br>4<br>2<br>4                    | 9 1 34 - 3 34                                                              | $ \begin{array}{c c} 2 \\ 7 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 35 \\ 6 \\ 21 \\ - \\ 2 \end{array} $ | 1<br>1<br>9<br>5<br>1<br>3<br>-42<br>-6<br>20<br>-                                     | 2<br>8<br>3<br>4<br>-<br>38<br>8<br>23<br>-<br>-<br>2 |
| Schweden im Allgemeinen.  Calmar.  Gothenburg.  Gothland.  Helfingborg.  Herriffand.  Karlsham.  Karlsfrona.  Landsfrona.  Malmoe.  Marfrand.  Norfdping.  Stockholm.  Sundswall.  What. | 20<br>32<br>1<br>42<br>2<br>1<br>4<br>7<br>-<br>-<br>18<br>-<br>24<br>4 | 91<br>57<br>1<br>43<br>3<br>2<br>12<br>10<br>-<br>-<br>20<br>-<br>22<br>7 | 105<br>71<br>1<br>54<br>1<br>1<br>22<br>12<br>2<br>1<br>-<br>-<br>21<br>-<br>24<br>2 | 1066<br>533<br>1<br>488<br>1<br>2<br>211<br>4<br>-<br>-<br>177<br>-<br>211<br>3 | 4<br>25<br>-<br>5<br>1<br>-<br>3<br>6<br>-<br>11<br>1<br>-<br>12<br>-<br>9 | 1<br>26<br>1<br>8<br>1<br>7<br>11<br>1<br>2<br>6<br>3<br>16<br>1<br>10                   | 5<br>54<br>1<br>16<br>2<br>1<br>20<br>10<br>2<br>3<br>-<br>6<br>16<br>2<br>2<br>2<br>6 | 5<br>47<br>                                           |
| Spanien im Allgemeinen                                                                                                                                                                   | -                                                                       | 2                                                                         | 4                                                                                    | _                                                                               | _                                                                          | -                                                                                        | -                                                                                      | -                                                     |
| Triest                                                                                                                                                                                   | -                                                                       | 1                                                                         | _                                                                                    | -                                                                               | -                                                                          | _                                                                                        | -                                                                                      |                                                       |
| WisimarTotal Darunter waren lübeck. Schiffe.                                                                                                                                             | 6<br>SS0<br>125                                                         | 5<br>969<br>134                                                           | 10<br>972<br>120                                                                     | $\frac{5}{920}$ $\frac{136}{136}$                                               | 9<br>868<br>118                                                            | 963                                                                                      | 10<br>982<br>129                                                                       | $\frac{5}{915}$ $\frac{137}{137}$                     |

## Allgemeine Uebersicht ber unter verschiedenen Rational:

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | = :                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahrezahl.                                                                                                                                                                                                                           | Lübeckische.                                                                                                                                                                          | Bremische. | Hamburgifche.                         | Englische.                                                                                                                               | Preußische.                                                                                                                                                       | Russische.                                                                                                                                                    | Danische.                                                                                                                                                                           | Schwebische.                                                                                                                                                      | Hollandifche.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1800<br>1801<br>1802<br>1803<br>1804<br>1605<br>1806<br>1807<br>1808<br>1809<br>1810<br>1811<br>1812<br>1813<br>1814<br>1815<br>1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820<br>1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828 | 161<br>211<br>199<br>187<br>168<br>191<br>198<br>103<br>22<br>2<br>1<br>—<br>4<br>71<br>80<br>106<br>143<br>121<br>128<br>141<br>127<br>121<br>115<br>103<br>125<br>134<br>120<br>136 |            | 1 2 13 23 29 10 10 10 1 1 1 1 1 3 5 7 | 13<br>13<br>37<br>60<br>107<br>63<br>29<br>—<br>—<br>14<br>5<br>18<br>21<br>18<br>7<br>28<br>17<br>11<br>10<br>5<br>19<br>29<br>21<br>16 | 56<br>82<br>92<br>102<br>107<br>113<br>98<br>1<br>3<br>1<br>1<br>-<br>8<br>60<br>30<br>17<br>50<br>24<br>21<br>25<br>35<br>34<br>43<br>34<br>34<br>37<br>26<br>14 | 54<br>37<br>444<br>51<br>27<br>53<br>57<br>9<br>5<br>—<br>6<br>102<br>62<br>52<br>71<br>74<br>105<br>93<br>102<br>82<br>109<br>98<br>104<br>135<br>139<br>177 | 357<br>367<br>416<br>464<br>432<br>573<br>549<br>198<br>12<br>72<br>59<br>—<br>21<br>473<br>289<br>350<br>422<br>487<br>402<br>428<br>412<br>318<br>417<br>394<br>396<br>369<br>330 | 272<br>311<br>334<br>357<br>349<br>467<br>431<br>—<br>73<br>179<br>152<br>170<br>174<br>151<br>147<br>150<br>157<br>157<br>162<br>153<br>150<br>194<br>230<br>187 | 2<br>8<br>14<br>11<br>-<br>2<br>1<br>-<br>22<br>15<br>15<br>28<br>42<br>19<br>29<br>29<br>29<br>29<br>36<br>37<br>33<br>19<br>11<br>27<br>24 | The state of the s |

# Flaggen feit 1800 bis 1828 angefommenen Schiffe.

| handverifche.                                                                                                                                          | Medlenburgifche.                                                                                                                              | Norwegische. | Amerifanische.                        | Franzblische. | Dibenburgifche.                                                                                                                                                       | Copent. Dampf- | Petereb. Dampf- | Total,                                                                                                            | Bemerfun, gen.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15<br>57<br>46<br>35<br>10<br>10<br>11<br>18<br>1<br>19<br>11<br>16<br>16<br>16<br>17<br>7<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 52<br>94<br>72<br>50<br>78<br>65<br>90<br>24<br>4<br>5<br>2<br>-<br>5<br>26<br>35<br>27<br>37<br>30<br>28<br>19<br>14<br>12<br>11<br>14<br>10 |              | 3   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |               | 9<br>15<br>16<br>15<br>7<br>21<br>31<br>20<br>4<br>1<br>1<br>7<br>3<br>5<br>14<br>6<br>8<br>8<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 |                | 8               | 990<br>1191<br>1145<br>1364<br>1332<br>1572<br>1508<br>389<br>51<br>86<br>78<br>————————————————————————————————— | find keine Schiffe<br>angekommen. |

Allgemeine Hebersicht ber unter verschiedenen Rationals

|                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                      |            |                                                        |                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahrezahl.                                                                                                                                                                                                                   | Lübeckische.                                                                                           | Bremifche. | Hamburgische.                                          | Englische.                                                                   | Preußische.                                                  | Russiste.                                                                                                                                                        | Danische.                                                                                                                                                                     | Schwebische.                                                                         | Houdubifche.                                                                                                           |
| 1800<br>1801<br>1802<br>1803<br>1804<br>1805<br>1806<br>1807<br>1808<br>1809<br>1810<br>1811<br>1812<br>1813<br>1814<br>1815<br>1816<br>1817<br>1818<br>1820<br>1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828 | 174 232 202 173 181 201 198 119 12 12 1 — 27 70 79 109 136 129 118 155 120 113 126 139 118 119 128 137 |            | 1 2 12 12 13 5 9 2 7 3       1 3 2   1 1   1 1 3 4 6 7 | 13<br>13<br>35<br>56<br>115<br>63<br>30<br>————————————————————————————————— | 61<br>80<br>90<br>100<br>117<br>102<br>94<br>1<br>2<br>3<br> | 55<br>46<br>45<br>40<br>47<br>61<br>7<br>2<br>16<br>3<br>—<br>6<br>81<br>68<br>55<br>69<br>72<br>103<br>97<br>102<br>83<br>104<br>98<br>102<br>135<br>139<br>165 | 354<br>359<br>404<br>450<br>446<br>572<br>562<br>198<br>9<br>73<br>59<br>20<br>468<br>306<br>349<br>422<br>483<br>397<br>430<br>414<br>320<br>415<br>388<br>401<br>372<br>336 | 274<br>317<br>336<br>358<br>347<br>462<br>438<br>——————————————————————————————————— | - 2<br>8 14<br>15 2<br>6 - 1<br>21<br>17<br>15<br>27<br>43<br>19<br>27<br>24<br>36<br>37<br>32<br>19<br>12<br>27<br>24 |

## Flaggen feit 1800 bis 1828 abgegangenen Schiffe.

|                                                                                                    |                                                        |              |                     |                                         |                                                                         |                         | _                     |                                                                                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Handverische.                                                                                      | Mecklenburgische.                                      | Norwegifche. | Amerifanische.      | Franzbsische.                           | Didenburgische.                                                         | Copenh. Dampf:<br>boot. | Petereb. Dampf: boot. | Total.                                                                                                                                                                                     | Bemerfuns<br>gen.                 |
| 15<br>56<br>42<br>29<br>7<br>9<br>25<br>7<br>13<br>—<br>—<br>4<br>—<br>1<br>1<br>1<br>6<br>10<br>7 | 53<br>96<br>72<br>47<br>68<br>62<br>90<br>28<br>34<br> |              | 1 4 4 - 3 3 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 15 16 17 10 19 35 6 6 14 14 - 1 2 12 3 5 13 7 8 11 4 11 8 8 11 10 9 9 |                         | 8                     | 1008<br>1218<br>1274<br>1315<br>1394<br>1549<br>1540<br>406<br>58<br>110<br>70<br>-<br>-<br>163<br>944<br>708<br>761<br>943<br>969<br>855<br>954<br>856<br>919<br>868<br>963<br>982<br>915 | find feine Schiffe<br>abgegangen. |

## 4. National: Ginfommen und Bolfereichthum.

\*) Das National-Einkommen eines Staates ist ans zwei Sauptarten von Einkommen zusammengesetzt, nämlich aus reels lem (achten) und aus abgeleitetem (Circulations.) Einkommen, ober bemjenigen welches in einem gegebenen Staate burch Arbeit und Dienste erworben wird, beren Bergutung aber nicht aus bem Product ober (wie z. B. bei bem Acterbau) mittelst besselben gewissermaaßen von ber Natur selbst erfolgt, sondern aus dem National-Einkommen genommen werden muß.

Das reelle Einkommen in einem jeden Staate erfolgt aus zwei Hauptquellen, nämlich: aus dem Grund und Boden, als dann aus der industriellen Gewerbthätigkeit, in so fern und in so weit mittelst des Vertriebes ihrer Erzeugnisse in das Ausland (Ausfuhrs, Commissiones, Speditionshandel) ein Theil des Einkommens anderer Staaten für einen gegebenen Staat erworben wird. Die Größe des abgeleiteten Einkommens dagegen ist von jener des National-Einkommens, insbesondere von jener des resellen Einkommens abhängig.

Practisch wichtig für die Darstellung der (möglichst annahernben) Größe des National-Einkommens in einem gegebenen Staate ift die Forderung, daß das Einkommen der verschiedenen Classen von Staatsangehörigen gesondert werde, weil nur hiedurch der Gefahr irriger Unsichten und Folgerungen und auch jener ausgewichen werden kann, wegen des Neichthums einzelner Classen einen Staat als reich oder wohlhabend zu betrachten, in welchem die große Masse seiner Einwohner wirklich arm ist. Bei einer solchen Untersuchung des Grades von Wohlstand, dese sen ein Volk oder ein Staak genießt, darf jedoch nicht außer

<sup>\*)</sup> Wir folgen bier gang ben Ansichten welche herr v. Maldus in bent icon mehr angeführten Werte entwidelt hat.

Acht gelassen werben, daß Reichthum und Armuth, ihrer Natur nach an sich betrachtet, relative Begriffe sind, daß dieses insbesondere in Ansehung des Reichthums der Fall ist, der nicht sowohl durch Bergleichung mit seiner Größe in andern Staaten, sondern vielmehr und lediglich nur durch eine solche des Werthes der Dinge, deren ein Staatebedarf, mit dem Werthe dersenigen, die demselben zu ihrem Eintausch, überhaupt zu ihrer Erwerbung zu Gebote siehen, bemessen werden kann.

Dies vorausgeschickt, soll nun im Nachstehenben ber Bersuch gemacht werben, soweit die Daten vorliegen, mit möglichster Genauigkeit, bas National-Einkommen und ben Bolkereichthum in ber Stadt Lubed und im Gebiete berfelben, zu bestimmen.

#### 1) National, Gintommen.

a. Reelles Einkommen aus Grund und Bos ben (m. f. S. 163)........... 1,000000 m/L

b. Induftrielle Gewerbthatigfeit.

Aus den Fabrifen, Manufactus

ren (S. 166) und handwers fen vom Auslande, reiner

Ertrag......400000 m//

Mus bem Musfuhr, Commifs

fiones u. Speditionehandel . 850000 .

9.950000 m²

2,250000 m//

### 2) Bolfereichthum.

a. Berth ber Lanbereien u. f. w. (S. 164) . . 24,000000 m/

b. Der jahrliche reine Gewinn aus bem hans

bel, aus ben Fabrifen, Manufacturen

u. f. w. - 1,250000 mf, zum Capital ers

hoben ......30,000000 =

Transp.....54,000000 m//

... Transp.....54,000000 m/L

- c. Circulationsmittel\*) (baares Gelb) .... 4,800000 .
- d. Capitalwerth ber Haufer in ber Stadt. 22,000000 ,
  Die Gebäube in ber Stadt sind zu
  24,000000 ml bei ber Brands

Uffecurang versichert.

82,800000 m//

## 5. Wohlthatigfeits : Unftalten.

Die Dber,Aufsicht über sammtliche Anftalten gur Berhutung, Berminderung und Erleichterung der Armuth ward im Jahre 1815 einer aus funf Mitgliedern des Senates und acht Burgern gesbildeten Central-Armen-Commission übertragen.

Diese Behörde hat auf die Erhaltung und möglichst volls ständige Erfüllung der ursprünglichen Bestimmung jeder milben Unstalt ihr Absehen zu richten und ihre Bermittelung dahin anzuwenden, daß die verschiedenen Stiftungen so weit thunlich in einander greisen und sich gegenseitig unterstützen. Zu dem Ende sind die Borsteher und Berwalter sammtlicher milben Stiftungen,

<sup>\*)</sup> Erome rechnet (m. s. dessen Statistit), daß in Deutschland 500 Millionen Gulden baares Geld im Umlause seyn, welche jährlich 4 bis Smal circuliren; die individuelle Luote demnach 38½ Gulden — 58 L, wornach daß baare Geld im lüb. Staate nur 2,320000 L betrage. Allein diese Angabe ist offenbar viel zu gering; auch das Doppelte, wie oben angenommen, scheint kaum hinlänglich. Dieses beweiset unter andern der niedrige Zinssus. Die Berechnung des vorhandenen baaren Geldes ist bier schwieriger als in jedem größern Staat, da man die Ausmunzungen nicht in Betracht ziehen kann, weil das in gübect geprägte Geld größtentheils verschwunden ist, und nur fremde Munzsorten im Umlauf sind.

Testamente und Legate verpslichtet, alljährlich eine Abschrift ber Abministrations. Rechnung und die Ramenliste ber unterstützten Personen jener Commission einzureichen, welche beren Richtigkeit prüft und über die sich ergebenden Bemerkungen so wie über die Abstellung von Mängeln in der Berwaltung sich mit den Borsstehern beräth und den Umständen nach an den Senat zur weistern Berfügung berichtet. Außerdem erstattet die Central-ArmensCommission alle fünf Jahre einen allgemeinen Bericht über das gesammte Armenwesen an den Rath, welcher alsdann der Bürsgerschaft mitgetheilt wird.

Gegenwartig bestehen in ber Stadt Lubed und beren Gebiet 12 größere Bohlthatigkeits-Anstalten, 6 hofe für Wittwen und Jungfrauen, 11 Armenhauser, 2 Convente, 9 Armengange und etwa 180 kleinere Stiftungen, Testamente und Legate, die zussammen, ben Werth ihrer Landguter und sonstigen Grundstücke ungerechnet, ein Bermögen von mehr als 4½ Millionen My bessigen und beren jährliches Einkommen die Summe von 300000 My übersteigt.

Leiber besteht aber ber obrigseitlichen Berordnung ungeachtet feine innige Berbindung zwischen allen diesen milden Anstalten, so daß durch sene bedeutende jährliche Berwendung bei weitem nicht die wohlthätigen Wirkungen hervorgebracht werden, die bei einer mehr in einander greisenden Berwaltung erreicht werden ben könnten. Rur zwischen der Armen-Anstalt und dem Sanct Annen Armens und Wershause besteht eine solche innige Berbindung. Während die erstere dem Berarmen wehrt, nimmt das letztere die Berarmten auf. Beide Anstalten sind aber für ihren umfassenden Wirkungstreis zu geringe dotirt und deshalb ist es sehr zu bedauern, daß bisher nur wenige Berwalter anderer reicherer Stiftungen der obrigsteitlichen Weisung, von dem Uebersschusse ihrer Einnahme eine angemessen Summe an sene beiden Anstalten abzugeben, Folge geleistet haben.

Mis eine Folge biefer zerfplitterten Berwaltung fann bie große Bahl ber Unterftugten angesehen werben. In ber Stadt allein

erhalten von milben Anstalten über 800 Erwachsene und 350 Kinder Obbach und Unterstützung. Milbe Gaben allein werden außerbem noch an mehr als 3000 Personen gereicht; so daß also der sechste Theil der Bevolkerung ganz oder theilweise durch fremde Beihulse ernährt wird.

## A. Größere Bohlthatigfeite Anftalten.

## 1) Armen . Unftalt.

Schon im Jahr 1601 ward eine Armen, Ordnung erlaffen. Die Armen, Anstalt ward aber erst im J. 1783 gegründet und erhielt im J. 1812 ihre jesige Gestalt.

Unter ber Leitung zweier Senatoren forgen vier burgerliche Deputirte für die Berwaltung ber Caffe und sechstehn Pfleger für die Unterstützung ber Armen (breizehn in ben 13 Cantonen ber Stadt und brei in ben Thorbezirken), so wie sieben Pfleger für die Genesung ber Kranken (vier in ben vier Quartieren ber Stadt und brei in ben Thorbezirken).

Der Zweck ber Armen Anstalt ist im Allgemeinen die Bers hinderung des Berarmens. Ihre Wirksamkeit außert sich baher fehr mannigfaltig. In der Regel besteht aber die Unterstützung

- 1) in ber Bertheilung von Speisen, an die eingezeichneten Armen, beren mehr als 600 Familien sind, mittelst der im J. 1800 von der Gesellschaft zur Beförderung ges meinnütziger Thätigkeit gegründeten, im J. 1812 neu organisieren und im J. 1828 mit der Armen, Anstalt eng verbundenen, aber unter der Leitung eigener Borssteher stehenden Speise, Anstalt, die im J. 1828 noch 179950 Portionen, in früheren Jahren aber mehr vertheilte.
- 2) in ber Austheilung von Brod, wofür im J. 1828 beis nabe 1000 mg verausgabt wurden.
  - 3) in ber Lieferung von Brenn Material. Im J. 1828 wurden 500000 Soben Torf und 130 Faben Holz aus aetheilt.

- 4) in baarem Gelbe, die jahrlich etwas über 7000 mg/ zu betragen pflegt.
  - 5) in der Darbietung einer Gelegenheit zum Erwerbe, mittelst ber Spinn. Anstalt, in der jahrlich 6000 Pf. Garn ges sponnen (wofür über 2000 Mf. Spinnlohn bezahlt wers den) und theils durch Berkauf, theils durch eine Lotteric abgesett werden;
- 6) in unentgelblichem Schulnnterricht, durch bie beiben im I. 1827 gegründeten Armenschulen (eine für Anaben und eine für Madchen), die unter ber speciellen Aufssicht zweier Prediger und breier Pfleger stehen und in benen gegen 300 Kinder Unterweisung erhalten;
- 7) in der Gelegenheit zur unentgelblichen arztlichen und chie rurgischen Hulfe, die durch vier Armen-Aerzte und zwei Armen-Bundarzte geleistet wird, und in der unentgelds lichen Verabreichung von Arzeneien. Die Zahl der auf Kosten der Anstalt behandelten Kranken steigt im Durchsschnitte jährlich gegen 1000. (Im Jahre 1828 war die Zahl derselben 1311). Außerdem wird noch von Seisten der Armen-Anstalt für die Pflege junger unverwaiseter ehelicher Kinder und (durch Hulfe der Polizeis Behörde) für arme reisende Handwerker gesorgt.

Die Ausgabe für alle biefe Unterftühungen beträgt im Durche schnitt jahrlich 25000 mg, welche bestritten wirb:

- 1) burch bie Binfen ber belegten Gelber ber Anstalt;
- 2) durch die wöchentlichen Sammlungen, beren Ertrag sich jedoch leider allmählig vermindert hat und jegt jährlich nur etwas über 10000 mK zu betragen pflegt. Zum Zweck dieser Wochensammlungen ist die ganze Stadt in 57 Cantone, (jeder von etwa 50 bis 60 Hauser) einzgetheilt, in denen wöchentlich am Montag Morgen durch alle Hausbewohner der Neihe nach, oder durch aus ihrer Zahl gewählte freiwillige Sammler die unsterzeichneten Beiträge erhoben werden;

- 3) burch-bie vierteliahrigen Beitrage ber Gefellschaft junger Urmen Freunde;
- 4) burch Geschente und Gaben bei aufferorbentlichen Berans laffungen;
- 5) burch die s. g. Testamentensteuer, die von allen milben Stiftungen (ausgenommen sind nur das St. Annen Armen, und Werkhaus, das Waisenhaus und das Irrenhaus) mit resp. & oder 1 pCt. ihres jahrlichen Ginfommens erhoben wird und beren Betrag sich jahrlich auf 1500 ml beläuft;
- 6) burch bie Abgabe von Masteraden und andern Luftbarfeiten.
- 7) burch bie Beitrage, bie von einzelnen milben Stiftungen von ihrem jahrlichen Abministrations. Ueberschusse gezahlt werden;
- 8) burch bie Collecte in allen Rirchen am 18. Detober.
- 9) durch unentgeltliche Berabfolgungen von holz und Torf. Das der Armen-Unstalt vor furzem gewordene beträchtliche Bermächtniß des verstorbenen Joach. Heinr. Spiller wird zufolge besonderer Bestimmung des Gebers, erst nach Ablauf von zwanzig Jahren die Einkunste derselben vermehren.

Unter berselben Berwaltung wie die Armen. Anstalt stehen: die Militair. Cassen, aus welchen pormalige Glieber des Stadt. Militairs und ehemalige Burger. Officiere und Unterofficiere Unterstützung erhalten. Die Zahl berselben beträgt über 100, für welche mehr als 5000 mit verwendet werden, die aus den Zinsen belegter Gelder und aus Zuschüssen der öffentlichen Cassen bestritten werden.

In Berbindung mit ber Armen. Anstalt wirft endlich eine Commission gur Berpflegung unehelicher Rin. ber und Kindlinge,

bestehend aus einem Senator und zwei Armen. Pflegern. Dies felbe forgt fur bie Entbindung außer ber Ehe geschwängerter Personen in einem eigenen Entbindungshause und fur bie Pflege

unehelicher Rinber bis zum zuruckgelegten vierten Jahre, die bei Pflegemuttern in der Stadt und vor den Thoren in die Rost gegeben werden. Bu den Ausgaben werden zwar zum Theil von den dazu gesehlich verpflichteten Personen Beiträge gefordert, die Staatscasse giebt aber das Mehrste dazu her.

Im Stadt. Gebiete muffen die Gemeinden fur die Unters haltung ihrer Armen forgen. Doch besteht ausserbem noch eine eigene Landgerichts. Armencaffe.

## 2) Das Sanct Unnen Armens und Werthaus,

auch vorzugsweise bas Rlofter genannt, warb gleich nach ber Meformation im Jahre 1530 in ben weitlauftigen Gebäuben bes im Jahre 1502 unweit ber Aegibienfirche in ber Annen, ober Mitterfraße angelegten Augustiner Konnenkloster eingerichtet.

Zehn Borsteher, die sich selbst aus ben angesehensten Burgern durch Borschlag erganzen, und von benen jahrlich der Aeleteste abtritt, führen die Aussicht über dasselbe. Die Berwaltung wird durch einen Berwalter und einen Schreiber besorgt, benen als niedere Officianten ein Backer, Roch, Tischler, Zimmermann, Schneiber, Leinenweber, Wollenweber, sechs Bogte und zwei Pförtner untergeordnet sind. Die Erziehung und Belehrung der Jugend leiten ein Katechet welcher anch den wöchentlichen Gottesbienst verrichtet und zwei Schullehrer. Für die Heilung der Kranken sorgen ein Urzt und ein Bundarzt, der zugleich die Arzneien ansertigt.

Die Bestimmung ber Unstalt besteht

- 1) in ber Berpflegung berjenigen Armen, welche nicht mehr felbstständig fur ihren Unterhalt forgen konnen und beren Zahl gegen 300 gu betragen pflegt;
- 2) in der Erziehung der von ihren Weltern verwahrloseten ars men ehelichen und unehelichen Kinder (in den letten Jahren etwa 200), die das vierte Jahr überschritten haben;
- 3) in der Seilung der Rranten, welche in ihren Wohnungen nicht die erforderliche Pflege erhalten konnen, insbeson-

bere ber Handwerksburschen und berjenigen Personen, welche an syphilitischen Uebeln leiben. Bon den erstern werden im Durchschnitte jährlich über 200 aufgenommen und in sechs geräumigen und gesunden Krankenstuben verpstegt. Die Heilung der letztern geschieht künstig in einem abgesonderten neben dem Hause gelegenen Locale, dagegen geht der früher dazu verwendete Krankenhof vor dem Mühlenthore ein;

- 4) in ber Aufbewahrung berjenigen Armen, welche mit unheilbaren ober efelhaften Schaben behaftet find;
- 5) in der Aufhebung und Beschäftigung der in ben Strafen der Stadt betroffenen Bettler. Die erstere geschieht durch die Bogte bes hauses, die fur jeden eingebrachten Bettler eine kleine Belohnung erhalten;
- 6) in der Bestrasung leichterer Berbrecher, in dem ursprunglich nur fur Pfleglinge des Hauses bestimmten Zuchthause. (Ueber dasselbe und das mit der Anstalt in Berbindung stehende Spinnhaus f. m. Gefängnisse);
- 7) in der unentgelblichen Beerdigung der Armen auf dem nahe vor dem Muhlenthore gelegenen Begrabnifplate, Sanct Annen Kirchhof genannt.
  - Die Ginfunfte bes Saufes bestehen
- 1) in ben Zinsen ber bem Hause vermachten Capitalien (jett wird jedes Bermächtniß über 100 mg/ bem Capitale zugeschlagen);
- 2) in dem Ertrage verschiedener bem hause gehörigen vor den Thoren belegenen und verpachteten Grundstücke und fleiner Bohnungen in der Stadt;
- 3) in dem Erlose aus den Arbeiten der Pfleglinge (alle biejenigen, welche nur zu irgend einer Art von Arbeit fähig sind, mussen nach Berhältniß ihrer Kräfte für die Anstalt arbeiten. Da jedoch für die Bedürsnisse bes Hauses eine große Anzahl von Personen verwens det werden, so ist der GeldsErtrag der Arbeiten des

hauses nicht bedeutenb. Er wird gewonnen burch Spinnen und Beben, Bollenarbeiten, Berge und Raspelarbeit, Berfertigung von Beberblattern und bergl.);

- 4) in fleinen Bermachtniffen und ewigen Legaten;
- 5) in bem Ertrage ber jahrlich von ben Borstehern in ber ganzen Stadt vorgenommenen Sammlung;
- 6) in ben von ben Diaconen aller Kirchen (bie reformirte Rirche leistet jedoch nur einen bestimmten jahrlichen Beitrag) gesammelten Gelber und in den fur den Abstanf vom Diaconat erlegten Summen;
- 7) in bem Ertrage ber an bestimmten Sonntagen mit ben f. g. Brettern in ben Rirchen gemachten Sammlungen;
- 8) in ber Collecte am Charfreitage;
- 9) in ber Abgabe von & pCt. des Betrages aller Bertaufe von Immobilien, Schiffen u. f. w. und aller Auctionen;
- 10) in einer Abgabe von Tanggefellschaften, Runftausstellungen u. f. w.;
- 11) in ben festen Beitragen anberer milben Stiftungen;
- 12) in der Salfte des jahrlichen Ueberschuffes bes Leibhaufes;
- 13) in einem Inschusse aus ber Staatscasse, zu bem es einer besondern Bewilligung von Rath und Burgerschaft besdarf, und der nach dem Preise der Lebensmittel hoher oder niedriger ausfällt, gewöhnlich aber zwischen 20-30000 ml zu betragen pflegt.

Die jährliche Ausgabe erforbert baher gewöhnlich zwischen 48 und 55000 mg.

Alljährlich am Mittwoch nach Johannis wird ben Pfleglingen bes Hauses, ben alten wie ben jungen, eine Lustbarkeit, das Bogelschießen, auf dem der Anstalt gehörigen f. g. Borsteherhof vor dem Muhlenthore gegeben, welche schon seit Jahrhunderten zu einem wirklichen Bolksfeste geworden ist.

Anger biesem Tage werden ben Pfleglingen noch an mehreren festgesetzten Tagen, in Folge testamentarischer Bestimmungen s. Greifungen, b. h. eine vorzüglichere Kost als bie gewöhnliche, die übrigens außerst nahrhaft und mit ausgezeichneter Reinlichkeit bereitet wird, gereicht.

Die Berwaltung bieser Anstalt ift musterhaft und wohl nur in wenigen ahnlichen Anstalten Deutschlands burfte mit gleichen Gelbmitteln mehr geleistet werben.

## 3) Das Sanct Johannis Jungfrauen Rlofter,

gestiftet zwischen 1172 und 1183 vom Bischof Heinrich von Lusbeck als Rloster für Benedictiner Monche und Nonnen und reich, lich botirt von Herzog Heinrich bem Lowen, warb im J. 1245 wegen schlechten Lebenswandel ber Monche in ein Cistercienser Nonnenkloster, nach ber Reformation aber in ein Jungfrauens Stift verwandelt.

Die Gebäude beffelben liegen unterhalb ber Johannisstraße an ber Wafenit und sind seit 1804 größtentheils neu erbaut. Die Klosterkirche, an ber früher ein eigener Prediger stand, ward im J. 1808 abgebrochen.

Die beiben altesten Burgermeister (Obervorsteher) und vier Burger (Borsteher), von der Burgerschaft erwählt, führen die obere Aufsicht und Berwaltung des Stifts; die Dauer der Borsteherschaft ist auf 8 Jahre festgesetzt, alle zwei Jahre tritt ein Borsteher aus und wird durch einen andern ersetzt. Für die speschellere Administration sind ein Deconomies und ein Forst. Insspector, so wie ein Körster und ein Holzvoigt angestellt.

Nach bem Organisations-Decrete vom J. 1818 ist die Zahl ber Conventualinnen auf 36 (worunter eine Priorin und eine Seniorin) festgesetzt, wovon jedoch nur 16 auf dem hofe des Stifts in abgesonderten Gebäuden wohnen; die übrigen muffen bis zu einer Bacanz in der Stadt oder im Gebiete in Privatsgebäuden leben.

Die Mahl ber Conventualinnen geschieht von den Obervorstehern und Borstehern. Wahlfabig zu Conventualinnen sind nur vaterlose Tochter lubectischer Burger, von unbescholtenem Lebenswandel und Rufe, nach vollendetem funf und zwanzigsten Lebensjahre, in so fern es ihnen an zureichenden Mitteln zu ihrem Unterhalte fehlt. Auf die Töchter um den Staat verdienter Burger soll dabei eine vorzügliche, jedoch nicht ausschließliche Rücksicht genommen werden. Zwei Schwestern können nicht gleichzeitig Conventualinnen sevn. Die Conventualinnen sind in drei Classen getheilt, in denen sie der Reihenfolge nach aufrücken, und erhalten jährlich in der ersten Classe 600 mK nehst drei Faden Holz, freier Wohnung im Rlosterhofe und Benutung des Klosters gartens, in der zweiten Classe 500 mK und in der dritten Classe 400 mK. Der Priorin sind 1200 mK jährlich nehst 6 Faden Holz und der Seniorin 900 mK nehst 4 Faden Holz, auch freier Wohnung und Benutung des Gartens ausgesetzt.

Die Stiftung gablt jahrlich eine Abgabe von 3000 ma an bie Stadt, Caffe als Beitrag gur Sustentation ber Geistlichkeit.

Die Einkunfte bes Rlofters betragen im Durchschnitt jahrs lich 40000 mk, und bestehen

- a. in ber Pacht verschiebener ber Stiftung geborigen vor ben Thoren belegener Grunbftide;
- b. in bem Ertrage ber Rlofter. Forften und Torfmoore, vergl. S. 150;
- c. in ben Binfen ber belegten Capitalien;
- d. in bem Eintrittsgelbe ber Conventualinnen, bas von jeber mit 600 ml erlegt werben muß;
- e. in ben von ben Hausseuten ber Klosterguter zu ers legenden Abgaben, als: Recognition für die Anerkens nung bes Eigenthums (f. g. Eigenthums. Geld) Hauers geld, Roppelgeld, Baugeld, Abgaben für früher gelieferte Naturalien und abgeloste Dienste.

Das Kloster besitt gegenwartig noch folgende Dorfer

## 1) im Stadtgebiete

13 Ortschaften (Siems, Rutenig, herrenwyt, Dum, mereborf, Poppenborf, Ronnau, halb Teuten, borf, Balbhusen, Utecht, Schattin, Bulfe.

Topographie diese Ortschaften), etwa 70 hufen mit 1560 Einwohnern.

## 2) in Solftein

gegenwärtig noch 11 Ortschaften \*) zusammen 81 Sufen, mit ungefähr 800 Einwohnern. \*\*)

## 4) Das hospital zum beiligen Geift.

Es ward 1263 von bem lubedischen Rathsherrn Bertram Mornewech am Rubberge erbauet. Die beiben altesten Burger-

\*) Die flofterlichen Dorfer in Solftein find:

- Bobfe, Kirchfpiel Curau, 10 Sufen (nach andern 13 Sufen), 1350 von ben lub. Burger M. Boom getauft. hiezu gehoren 1 Maffer und 1 Windmuhle und eine Forsterwohnung mit 2 Kathen, Schwingerade genannt (gefauft 1354).
- Schwochel, R. Abreneboed, 9½ Sufe (nach anbern 15 halbe Sufen), 1366 für 600 & Pf. von B. Partow, Bafallen des Grafen Aboleh au Bolftein getauft.
- Katol (urfp. Kutole), A. Blenfendorf, 10 hufen, 1287 von G. von helmenrichebory gefauft.
- Dagendorf, R. Beiligenhafen, 15 Sufen, 1259 von ben Grafen Johann und Gerhard ju Solftein fur 70 & Pf. gefauft.
- Rembe (urfp. Kempege), R. Heiligenhafen, 7% Sufen (nach anbern 20 Sufen), 1317 von ber Wittwe bee Grafen Seinrich ju Holftein gekauft.
- Suledorf (urfp. Joldesborf), A. Heiligenhafen, 44 Jufen (nach andern 10 Hufen), 1302 vom Grafen Gerhard zu Holftein gefauft. Alokin (urfv. Klubyn), K. Oldenburg, 44 Hufen, 1301 vom Gra-

fen Gerhard ju Solftein gefauft.

- Salb Mollin, R. Olbenburg, 2 Sufen, 1271 und 1272 von Johann und Gerhard, Grafen ju Solftein, tauflich erstanden.
- Rufetesborf, A. Heiligenhafen, im J. 1292 von den Gebrudern Ludolph und Heinrich von Ruhren gefauft.
- Beringeborf, R. Meufirchen, 93 Sufen. 1303 gefauft.
- Bentfeld, K. Altenkrempe, 7 Sufen (nach andern 12 Sufen), im J. 1391 von Ritter Poggenwitsch fur 42 & Pf. gekauft.
- \*\*) Eine aussuhrlichere Veschreibung findet man in v. Melle grundliche Nachrichten von Lubeck und in Zieß Veschreibung der Stadt und in dessen Ansichten von Lubeck und in Dittmere Geschichte und Verfassung des St. Johannis Jungfrauen Klosters, 1825.

meister und vier Burger führen die Ober-Aufsicht. Die Verwals tung besorgen ein Deconomie : Inspector, eine Meisterin, ein Koch und zwei Holzvögte.

Im Hospitale genießen jest 129 bejahrte und durch Aranklichkeit und Unglücksfälle verarmte Bürger und deren Wittwen
und bejahrte Töchter freie Wohnung, Kost, Feuerung und eine Gelds Präbende. 57 Männer und 60 Frauen haben in zwei großen Sälen jede ihr abgesondertes Schlasgemach und außers dem gemeinschaftliche Wohnzimmer; außer diesen haben noch 12 Personen jede ihr eigenes Zimmer. Die Aufnahme geschicht unentgeldlich, doch muß jedes Individuum eine bestimmte Ausssteuer mitbringen, die nach dem Tode der Anstalt verbleibt. Alle Hospitaliten können sich in und außer dem Hause nach Wills kühr beschäftigen.

Für die Kranken forgt ein hausarzt, auch ward für die hospitaliten früher in ber kleinen vor dem hospitale gelegenen Kirche wöchentlich Gottesdienst gehalten, was jedoch seit dem 3. 1806 einstweilen eingestellt ist.

Die jahrlichen Ginfunfte belaufen fich auf mehr als 40000 mg/, fie bestehen

- a. in ben Binfen ber bem Sospitale vermachten Capitalien;
- b. in bem Ertrage mehrer Grundstude vor ben Thoren und Wohnungen in ber Stadt.
- c. in ber Pacht und ben Abgaben aus ben Gutern bes Hospitals, welche theils im Stadtgebiete (7 Ortschaften, Falkenhusen, Monthof, Bertramshof, Krummbeder hof, halb Curau, Dissa und halb Krummbed, etwa 37 hufen mit 632 Einwohner) theils in Holstein (gegenwärtig nur noch 3 Orts

<sup>\*)</sup> Diefe Dorfer find:

polit, Kirchfpiel Oldesloe, 15 5. 11 Rathner. 1468 gefauft.

Barthorft, R. Oldesloe, 5 S. 7 Rathner.

Gibbenborf, R. Olbenburg, 6 5. 1271 angefauft.

Roch gehort bem Sospitale die Aupfermuble in Oldesloe.

schaften, etwa 27 Spufen mit ungefahr 300 Ginwohnern) liegen;

d. in bem Erlofe aus ben Effecten verftorbener hospitas liten.

### 5) Das Baifenhaus.

Das alte Baisenhaus, bei ber Argibienkirche gelegen, Cjett Eigenthum bes heiligen Geist Hospitals und von bemfelben zu kleinen Bohnungen vermiethet) war 1556 in bem Segebergsschen Convente gegründet; das neue, am Domkirchhofe belegen und 1806 erbauet, wird erst seit 1810 von den Kindern bes wohnt, nachdem es seit der Schlacht am 6. November 1806 mehre Jahre hindurch als Militair Hospital hatte dienen mussen.

Die Borsteher bes hauses, 6 angesehene Burger, machen mit regem Eifer über bie Erhaltung der Anstalt und über das Wohl der Kinder. Ein im hause wohnender sogenannter Baisen, vater besorgt die Deconomie desselben, dessen frau ist observanzmäßig Baisenmutter. Den Unterricht führen zwei Lehrer; fer, ner sind noch ein Arzt und ein Bundarzt angestellt.

Unterbediente find: eine Rahfrau, welche alle Madchen unterrichtet im Raben, Stricken, Stopfen und Marken; eine Rrautenfrau; ein Schneiber mit seiner Frau; ein hausknecht, welcher zugleich ben Ruchengarten allein besorgt; vier Dienstmad, chen, zwei fur die Ruche und zwei bei ben Kindern.

Der Schneiber, seine Frau und ein Anabe verfertigen bie für den Bedarf nothigen Aleider, und die Madchen stricken für sich und die Anaben die nothigen Strumpfe, und bessern solche so wie die übrige Basche aus.

Bei ber offentlichen Schulprufung werben 70 m/k an ausgezeichnete Knaben und 50 m/k Mollwosche Pramie an ausgezeichnete Mabchen vertheilt; lettere bekommen um Weihnachten aus bem Legate ber Jungfrau Lubemann jedes 2 m/k.

Wenn ein Rind fich burch Fleiß und gute Aufführung beson-

bers auszeichnet und 6 bis 7 Jahre im Hause gewesen ist, so hat bei ber Entlassung ber Anabe ungefahr 100 mg/ und bas Madchen 30 bis 40 mg/ zu erwarten; welches Gelb für solche Kinder aus verschiedenen Sammlungen aufgespart worden. Noch giebt bas Haus jedem Kinde bestimmte Kleidungsstücke wenn es dasselbe verläßt.

Rur vaterlose eheliche Kinder (ihre Auzahl ist gewöhnlich gegen 150, worunter etwa der britte Theil Madchen) werben von ihren 8. Jahre an darin aufgenommen und bis zu ihrer Confirmation erzogen.

Die Einrichtung und Verwaltung ber Unstalt ist musterhaft. Die Einkunfte bes hauses betragen jahrlich ungefahr 10000 m/L und besteben

- a. in ben Binfen belegter Capitalien;
- b. in dem Ertrage einer jahrlichen Sammlung in ber Stadt burch die Borfteber;
- c. in einer Sammlung ber Kinber, die jährlich um Beihnacht alle Strafen durchziehen und vor ben Häusern der Burger, die es verlangen, einen Bers aus einem geistlichen Gesange singen;
- d. in ben an bestimmten Sonntagen mahrend bes Gottes, bienstes mit ben Brettern gesammelten Gelbern;
- e. in einzelnen Baben bei Dahlen, Sterbfallen u. bgl.

Die Stiftung besitt einen Garten vor bem Holfteinthor, vor welchem jahrlich bie Waisen am Mittwoch vor Johannis ein Bogelschießen halten, bas wie bas ber Klosterkinder, seit vielen Jahren zu einem mahren Bolfsfeste geworben ift.

## 6) Das Irrenhaus, Unfinnigenhaus.

Die Sinrichtung und Lage bieses hanses hat mehre Beranderungen erlitten. Das legat, welches ben Antauf eines solchen hauses und die Berpflegung der Unglücklichen verordnet, ist vom J. 1479. Im J. 1601 ward aber zuerst ein haus nahe vor dem Mühlenthore gebaut, und 68 Jahre später, schon wegen Beschränktheit des Raums vergrößert. Da am Ende des 18ten Jahrhunderts das Haus sehr baufällig geworden war und das beschränkte Local die Unglücklichen nicht alle fassen konnte auch andere Unbequemlichkeiten eintraten, ward 1787 der Grundstein des jezigen, auf einem gesunden und freien Plaze vor dem Mühlenthore besindlichen Irrenhauses gelegt, zu dessen Ausstützung die Collegien und Zünste an 15000 mit beitrugen.

Die Ober Aufsicht über das Irrenhaus führt ein Senator als Patron, die Verwaltung leiten jedoch ausschließlich vier aus der Bürgerschaft gewählte Vorsteher, die ihr Amt 10 Jahre hind burch bekleiden. Für die Deconomie des Hauses sorgt ein eizgener Ausseher und für das moralische und physische Wohl der Irren ein Katechet und ein Arzt.

Die Irren, gewöhnlich über 30, sind, nachdem es ihr Zuftand erlaubt, entweder in abgesonderten Gemachern oder in Salen ausbewahrt, und konnen auch die frische Luft in einem geraumigen hofe genießen.

Fremde Ungludliche werden gegen Erlegung von Rofigelb nur bann aufgenommen, wenn mehrere Claufen unbefett finb.

Die Einkunfte bes hauses betragen jahrlich im Durchschnitt über 6000 mk und bestehen

- a. in dem Ertrage einer jährlichen Sammlung in der Stadt und derjenigen mit den Brettern in den Kirchen an bestimmten Festtagen;
- b. in ben Binfen belegter Capitalien;
- c. in immermabrenben Legaten;
- d. in Roftgelbern fur bie Berpflegung bemittelter Irren.

## 7) Das Sanct Jurgen hospital

ift außerhalb ber Stadt vor bem Mühlenthore, an ber landftrage nach Rageburg, gelegen. Das fruhere, beffen ichon 1290 erwähnt wird, stand naher vor bem Thore und ward 1629 bei ber Erweiterung ber Festungswerke abgetragen; bas jetige ist 1645 eingeweiht. In der freundlichen Kirche halt ein Prediger ber Domkirche wöchentlich am Montag Morgen Gottesbienst.

Die Vorsteherschaft ist in den handen eines Burgermeisters, eines Senators und vier Burger. Die Aussicht im hause sührt ein Siechenmeister oder Aussichen. 12 Personen beiderlei Geschlechts sinden im hause Wohnung und Verpflegung. Die Stiftung bes soldet einen Schullehrer für die Kinder der Bewohner des Muh, lenthors und zahlt jährlich zur Unterstützung des St. Annen Arsmens und Werkhauses eine bedeutende Summe.

Die Einfünfte des hospitals von 8000 mg bestehen

- a. in Binfen belegter Capitalien;
- b. in dem Pachtertrage von mehreren demfelben zugehöris
  - c. in immermahrenden Legaten;
  - d. in ben Sammlungen mit ben Brettern an bestimmten Sonntagen in allen Stadtfirchen;
    - e. in ben Intraden von Beerdigungen auf bem Rirchhofe bes Hospitals.

#### 8) Sanct Clemens , Calant.

Bon ben hier fruher bestandenen Calanden ift nur bieser, beffen Stiftung in bas 14te Jahrhundert fallt, noch übrig. Der alteste Burgermeister ift Obervorsteher. 3 Burger find Borfteber.

Durch einen Speisemeister werben täglich an 25 bestimmte Arme, wochentlich also an 175 Personen, nahrhafte Speisen gesreicht. Seit einigen Jahren wird auch jährlich eine bedeutende Summe an die Armen 2 Anstalt und an das St. Annen Armen, und Werkhaus abgegeben.

Die Ginfunfte über 8000 ml, fließen

a. and ben ber Stiftung gehörenben 4 Dorfern \*) von 283 Pflugen;

b. aus ben Binfen belegter Capitalien.

# 9) Die Befterauer Stiftung,

gegründet durch die Testamente des Bürgermeisters Andreas Gewerdes, (starb 1477) und des Rathscherrn Gerdt von Lenten, in welchen jeder die ihm gehörige hälfte des Dorfes Westerau im Holsteinischen \*\*) zu milden Zwecken vermachte. Gemeinschaftlich wird jest die Verwaltung dieser Stiftung, deren Einkunfte theils aus den Hebungen von dem Dorfe Westerau, theils aus den Zinsen der allmählig angehäuften Capitalien bestehen, von den beiden Herren des Landgerichts und zweien Aeltesten der GewandsschweisersCompagnie geführt. Die Verwendungen besiehen in der Entrichtung eines bedeutenden sährlichen Legates an die Stadtscasse zu Wegen und Stegen, und in der Vertheilung von Präsbenden und Stipendien an Bedürftige durch die Gewandschneiders Aeltesten.

# 10) Das Siechenhaus zu Rlein Gronau,

gestiftet von ber abelichen Familie von Gronow im 14ten Jahr, hundert, beren Eigenthum es auch noch im folgenden Jahrhuns

<sup>\*)</sup> Marteborf, Martendorf urfp. Marquarteborp, Umt Ciemar, Kirchfpiel Alten : Erempe, fteuert fur 8 Pfluge.

Rlein Schlammin, A. Cismar, R. Alten-Crempe, fteuert fur 6 Pfluge.

Mertendorf, Mehrtendorf, A. Cismar, R. Alten-Crempe, fteuert fur 7 Pfluge.

Bliebdorf, Bluftorf, A. Ciomar, R. Alten-Erempe, fieuert für 8% Pfluge.

<sup>\*\*)</sup> Besterau, R. Riein Befenberg in holftein, 5 f. Barb 1461 von Geverbes und G. von Lenten, fur 1450 & Pf. gefauft.

bert war, gebort feit 1423 jur Stadt Libed. Im Jahr 1478 marb es von bem Legate bes Burgermeister Andreas Geverbes neu erbaut. Noch jest halt in ber bei berselben befindlichen Kapelle ber Pastor zu Gr. Gronau bes Montags Predigt.

Die beiden altesten Burgermeister (Obervorsteher) und zwei Mitglieber ber Gewandschneiber. Compagnie (Borsteher) fuhren bie Ober. Aussicht bes hauses.

In dem Siechenhause werden 12 alte Leute aus der Stadt beiderlei Geschlechts, unter der Aufsicht eines Siechenmeisters, verpflegt.

Die Gintunfte fliegen aus bem Pachtertrage bes bem Cieschenhause gehörigen Gehöfts Klein Gronau (m. f. Topographie) und aus ben Zinsen belegter Capitalien.

## . 11) Das Siechenhaus vor Traveminbe

ist eine ber altesten Bohlthatigteits. Anstalten Lübede (i. J. 1289 geschieht zuerst Erwähnung besselben). Bei bem hause befindet sich eine Kapelle, worin ber jüngste Prediger in Travemunde Gottesbienst verrichtet. Patrone ber Stiftung sind zwei Senastoren; von ben Borstehern, 8 an ber Zahl, werden vier von ben Burgern in Travemunde und vier von den hufnern aus den Dorfern Konnau, Jvendorf, Gneversdorf und Brobten gewählt.

9 Personen beiderlei Geschlechts genießen im hause Obbach und Unterftugung.

Die Einfunfte bestehen jum Theil aus ben Gaben, welche von ben Borübergebenden in die ihnen vorgehaltene Buchse gespendet werden.

# 12) Die Parchamiche Familien , Stiftung,

gegrundet vom Senator Henning Parcham (ft. 1602), aus der an Nachkommen der Geschwister bes Stifters (bie jest im Auslande sehr gahlreich sind) jahrlich bedeutende Summen als Stipenbien und Aussteuern gezahlt werben. Der Stiftung gebort bas Gut und Dorf Pabelugge vor bem holsteinthore gelegen. M. f. Pabelugge.

- B. Rleinere Unstalten.
  - a. Urmenbofe.
- 1) Der Brigittenhof, in ber Wahmstraße gelegen.

Nach ber Vertreibung ber Nonnen, aus bem Brigitten-Alofter zu Marienwohld bei Mölln, (von dem Herzog Christian von Holstein als Lübeck mit demselben in Krieg verwickelt war,) ward 1534 bieser Hof zu ihrer Aufnahme angewiesen, woraus späters hin die jegige Einrichtung hervorging.

Die Berwaltung ift in ben Sanben zweier Borfteber.

Auf dem Hofe befinden fich 7 Bohnungen fur 12 Wittwen und Jungfrauen, welche unter der Aufsicht einer Schafferin leben, und jahrlich 113 mg baares Geld, etwas Holz u. bgl. m. Unterstützung bekommen.

Die Gintunfte fließen aus ben Binfen ber belegten Capitalien.

2) Glandorpshof, in ber Glodengiegerstraße.

Der lub. Ratheberr F. Glandorp, welcher 1612 ftarb, fife tete biefen hof fur 14 Bittwen und Jungfrauen.

3wei Burger fteben biefer Stiftung vor.

Die Gintunfte fliegen ans ben belegten Capitalien.

3) Bollnerehof, - Bollnere Stiftung, in ber Depenan.

Durch testamentarische Berfügungen vom Dr. 3bluer, — starb 1618 — angeordnet. Zwei Borfieber.

Der hof hat 4 Wohnungen für 4 Wittwen und Jungsfranen.

Bon ben Binfen ber belegten Capitalien werben bie Mus-

4) Füchtingshof, in ber Glodengiegerstraße, enthalt 22 Wohnungen fur 22 Bittwen; von J. Füchting (ft. 1673) gestiftet.

Die Borfteherschaft ift in ben hanben von vier Burgern. Der hof bestreitet seine Ausgaben aus ben Zinsen ber besteaten Cavitalien.

5) Rochshof, in ber Rrabenstrage.

mit 8 Wohnungen fur 10 nothburftige Bittwen von guter hertunft. Gestiftet von J. Roch (ft. 1645).

3mei Burger find Borfteber.

Giufunfte: Binfen aus ben belegten Capitalien.

6) hafenhof, in ber Johannisstraße, enthalt 10 Wohnungen; gestiftet von ber Wittwe hafe (ft. 1727), für 13 ehrliche Wittwen und Jungfrauen.

Borfteber find zwei Burger.

Die Ginfunfte fliegen aus ben belegten Capitalien.

#### b. Convente.

Bon ben in fruheren Zeiten hier vorhandenen giebt es ges genwartig nur noch zwei.

1) Krahnen. Convent, in ber kleinen Burgstraße, für 14 bis 16 Frauen unter ber Aufsicht einer Meisterin; gesstiftet am Ende bes 13. Jahrhunderts von Krahne. Demfelben ift jest ber gleichfalls in ber kl. Burgstraße belegen gewesene Krusen. Convent einverleibt. Zwei Borsteher.

Die Frauen erhalten außer ber freien Wohnung noch etwas Gelb, holz u. bgl. m.

Die Ginfunfte bestehen in ben Zinsen ber belegten Capitas lien.

2) Megibien : Convent, nahe bei ber Megibienfirche,

es war schon 1301 mit Beguinen besetzt, enthalt 40 Wohnungen, jest noch von 29 Frauen, welche eine sehr billige Miethe zahlen, bewohnt. Zwei Vorsteher.

#### c. Urmenbaufer.

Es gab früher beren 14; jest nur noch 10. Alte Frauen erhalten barin freie Wohnung, Feurung und andere Unterstützungen; (bie frühern in Victualien gereichten Gaben sind jest größtentheils zu Gelbe angeseth). Die Sinkunfte biefer Armenshäuser fließen sämtlich nur aus ben Zinsen ber belegten Capitalien.

- 1) Till Gerken und Agneten Armenhaus, in ber Johannisstraße. Die Pfleglinge bes Agneten Armenhauses (gespründet 1335), früher in der Hundestraße belegen, sind im Jahr 1828 in das erweiterte Gerkensche Armenhaus aufgenommen, so daß dies jest 23 Personen versorgt. Zwei Vorsteher.
- 2) Glorins Armenhaus, in der Glodengießerstraße, von dem Burgermeister Glorin, 1671 für 4 Personen errichtet. Zwei Borfteber.
- 3) Slehorns Armenhaus, in der Glockengießerstraße. Gegründet 1449 von h. Jlehorn, für 20 Personen. Diese Stiftung gehört zu den s. g. fünf von Brömbsenschen Testamenten, die nach dem Tode ihres Berwalters des Bügermeisters A. A. von Brömbsen (st. 1757) der Anfsicht von sechs Senatoren und sechs Bürgern, von denen zur Zeit immer ein Senator und ein Bürger die Berwaltung leiten und jährlich nach Petri von andern ersetzt werden, anvertraut wurden. Aus dem Ueberschusse dieser von Brömbsenschen Testamente wird jährlich dem St. Annen Arsmens und Werkhause eine bedeutende Unterstügung gegeben.
- 4) Rohlers Armenhaus, in ber Acgidienstraße. Bon S. Köhler 1561 burch testamentarische Berfügung angeordnet. In 5 Wohnungen sind 11 Personen untergebracht.

Die Berwaltung bes hauses ist nach ber testamentarischen Anordnung in ben handen zweier Rachkommen bes Stifters und bes altesten Syndicus.

Bon ben Einkunften bieser reichen Stiftung werben auch Stipenbien an Studirenbe und andere Unterflugungen an Bes burftige ausgetheilt.

5) Moyelten ober Engelsteben Urmenhaus, auf bem langen Cobberge, ward 1437 vom Rathsherrn F. Moyelte für 5 Personen gestiftet.

3mei Borfteber.

6) Segebergs Armenhaus, in der Johannisstraße, von B. Segeberg im Anfange des 15. Jahrhunderts für 15 Perso, nen, die unter der Aufsicht einer Meisterin stehen, errichtet. Das haus ist nach dem Brande im J. 1568 neu erbauet.

3mei Borfteber.

- 7) von Stitens Armenhaus, in der Hartengrube, eine alte Siftung, anfänglich dem Rlofter zu Cismar gehörig, erhielt seinen Namen von denen von Stiten, die am Ende des 17. Jahrs hunderts die Borsteherschaft führten. In demselben wohnen 8 Personen. Zwei Borsteher.
- 8) Serntins Armenhaus, in der Krähenstraße. Im Jahr 1451 von dem Cirkelbruder H. Gerntin, in seinem Testamente für 20 Personen angeordnet. So lange die Cirkel Compagnie bestand, waren stets zwei Mitglieder berselben Borsteher dieses Armenhauses.
- 9) Warenborps ober von Wickebe's Armenhaus, in ber hundestraße, im Jahre 1358 von W. Warendorp für 12 Personen gestiftet.
- 10) Das von hertoghen Armenhaus im Dorfe Bor, wert, 1712 von der Wittwe von hertoghe, zur Berpflegung von 4 alten Frauen aus der Stadt, gegründet. Borfteher defelben find die herren des Landgerichts.

#### d. Armengange.

Bon ben fruher vorhandenen 12 Armengangen sind gegen, wartig nur noch 9 übrig. Die in benselben befindlichen Buben bienen zum lebenslänglichen freien Aufenthalte durftiger Personen, größtentheils vom weiblichen Geschlechte, benen gewöhnlich auch noch einige Unterstützung an Geld, Holz und Licht verabreicht wirb.

1) Brudtowen Armengang, in ber Bahmstraße, mit 11 Wohnungen; im Anfange bes 16. Jahrhunderts von S. Brudtow für 24 Personen gestiftet.

3mei Borfteber.

- 2) Carftens Armengang, in ber Aegibienftraße, mit 12 Bohnungen, in bem Teftamente bes S. Carftens (ft. 1737) angeordnet. Derfelbe gebort zu ben von Brombfenschen Testamenten.
- 3) von Dornen, vormale Ewinghusen Urmengang, in ber Schlumacherstraße, gegrundet 1473 von S. Ewinghusen; 13 weibliche Urmen befinden sich barin. Derfelbe hat jur Zeit nur einen Borfteher.
- 4) Drogens jest von Soveln Armengang, in ber Sundestraße, gestiftet von P. Droge 1475. In 8 Buden wohnen 16 Personen weiblichen Geschlechts. Dieser und ber folgende Armengang werben jest von ben beiben Borstehern bes Tidem. Ewinghusenschen Testaments verwaltet.
- 5) von Soveln auch Eminghusen Armengang, in ber Bahmstraße, gegrundet im Jahre 1483 von dem Ratheherrn E. Ewinghusen; in 14 Wohnungen befinden sich 18 weibliche Individuen.
- 6) Glandorps Armengang, in ber Glodengießerstraße, bat 11 Bohnungen, worin 18 Bittwen wohnen; gebort zu bem Glandorpischen Armenhause.
- 7) Der Kramer Armengang, in ber Bahmftrage. In 3 Bohnungen werden 5 Personen von ben Ginkunften mehrer

unter ber Berwaltung ber Aeltesten ber Rramer . Compagnie stebenben Testamente verforgt,

- 8) Krufen Armengang, in der Engelsgrube, in Folge bes Testamentes bes S. Kruse vom Jahre 1545 fur 12 Arme erbauet. Derselbe gebort zu ben f. g. von Brombsenschen Testa, menten.
- 9) Shiffergang, in ber Engelsgrube, gebort ber Schifs fer: Gefellichaft und enthalt 6 Bohnungen fur eben fo viel arme Schiffer: Bittwen und Tochter.

#### e. Bruberfcaften.

Bon ben ungahligen Bruderschaften, die in katholischen Zeisten in allen Kirchen und Kapellen Lübecks gehalten wurden, haben sich einige, die ein Bermögen gesammelt hatten, nach der Reformation als Bohlthätigkeits Unstalten in der Maaße ers halten, daß von den Zinsen des unter der Berwaltung besonderer obrigkeitlich bestätigter Borsteher gesetzen Bermögens, die hers gebrachten wöchentlichen Prabenden an die von den Borstehern dazu gewählten Urmen ausgetheilt wurden.

Jett bestehen von biesen Brüberschaften noch die St. Un, tonii Brüberschaft, die zu ben s. g. von Brombsenschen Tesstamenten gehört; die St. Leonhards. Brüberschaft und die heiligen Leichnams. Brüberschaften zur Burg und zu St. Jacob. Bei ben meisten berselben wird jett statt ber Bictualien ben Armen Geld gereicht.

## f. Testamente und Legate.

Der Boblthatigkeitefinn ber Borfahren außerte sich hausig daburch, bag sie entweder ihr ganges Bermögen ober einen gewissen Theil besielben jum Besten ber Armen im Allgemeinen ober zu bestimmten Zwecken vermachten, jedoch so, daß nicht bas Capital sondern nur bie jährlichen Zinsen durch bie von ihnen erwählten und später durch eigene Ergänzung ernannten, aber obrigkeitlich (von dem im Obergerichte präsidirenden Herrn Burgermeister) bestätigten Testamentarien verwendet werden sollten. Da auch in neuern Zeiten manche Bermächtnisse dieser Art hinsterlassen wurden, so ist die Zahl berselben sehr bedeutend geworden. Iedes wird von zwei Testamentarien verwaltet, doch sind bereits mehre mit einander verschmolzen worden.

Die Zinsen ber mehrsten werben zu vierteljährlichen, halbjährlichen ober jährlichen Prabenben an arme Wittwen und Jungfrauen ober als Stipenbien (jährlich werben gegen 8000 m/
schaft allein an Theologie Studirenbe] vertheilt, aber nur an
folche, die zusolge einer Verordnung vom Jahre 1828 ihre Reise
für die Universität durch ein von den Lehrern des Gymnasiums
zu St. Catharinen abgehaltenes Maturitätseramen beurfundet
haben) und Schulgeld für arme Kinder (jährlich gegen 2000 m/)
verwandt. Doch ist auch für treue Dienstboten durch Reichung
von Beiträgen zur Aussteuer (f. g. Kronengeld) und Prämien
für langjährige Dienstzeit gesorgt. (Bei wenigen Vermächtnissen
ber erstern Art dürsen jedoch nur die Dienstboten der Straße,
in welcher der Testator wohnte, concurriren.)

## Giner namentlichen hervorhebung verbienen:

- 1) Ber. Schrobers Testament, burch welches eine Schreibschule und zwei Leseschulen für arme Rinber, bie f. g. Schroberschen Armenschulen, erhalten werben.
- 2) Hinr. Schabbels Testament, zur Beförderung eines gründlichen Studiums der Theologie, aus dem jährlich über 1000 A an Theologie Studirende, die sich verpflichten nach Beendigung ihrer Studien durch eine gedruckte theologische Abhandlung die gute Answendung der ihnen erzeigten Wohlthat zu erweisen, vertheilt werden.
- 3) Paftor Scharbans Teftament, aus welchem jahrlich bedeutende Antaufe gur Bermehrung der vom

Teffator ber Stadtbibliothet legirten Bucher, Samms lung gemacht werben.

4) Joh. hinr. Meyers Testament, bas nur gur Pflege von Kranken bestimmt ist, und um so wohls thatiger wirkt, ba bessen Borsteher kurzlich in Bersbindung mit ben Krankenpslegern ber Armen-Anstalt getreten sind.

In neuester Zeit haben die wohlthatigsten Vermachtnisse him terlassen: ber Seidenweber Andreas Schult (ft. 1806), ber insbesondere auch für die Anlegung eines Arankenhauses und die Berlegung der Kirchhöfe vor die Stadt bedeutende Summen be, stimmte, und der Brauer Joch. hinr. Spiller (ft. 1827), der sein bedeutendes ganz durch eigenen Fleiß erworbenes Vermögen zur halfte dem Baisenhause, das ihn erzog, und zur halfte der Armensunstalt vermachte.

# g. Eingegangene Bohlthatigfeite : Anftalten.

So groß auch noch jett bie Zahl ber Bohlthatigfeite Inftalten in Lübeck ift, so bestanden doch früher noch mehrere, die theils ganzlich eingegangen, theils mit andern vereinigt wurden. Seit dem Jahre 1814 wurden eingezogen: 1) Das Marien Magdalenen oder Burgkloster, früher ein Dominisaner Monchetloster, in der Burgkraße belegen, das bei der Resormation zu einem Kranken, und Armenhause bestimmt wurde, und dessen Bermögen, nach dem Aussterben der Armen, die in dems selben Bohnung und Berpstegung erhielten, größerntheils dem St. Annen Armen, und Berthause überwiesen worden ist.

2) Das Gertruden Armen, und Podenhaus, in ber kleinen Burgfrage gelegen, bessen Gebäude im Jahre 1806 eins stürzten und bessen bedeutendes Bermogen nach dem nunmehr erfolgten Anssterben der Pfleglinge theils zur Anlage eines Kranstenhauses theils für eine mit dem St. Annen Armen, und Berks

haufe in Berbindung fiehende heilanstalt fur Sphilitische und mit efelhaften außern Schaben behaftete Personen verwandt werden foll.

- 3) Das Gasthaus, in ber großen Gropelgrube belegen, eine zur Speisung und Beberbergung reisenber handwerksgesellen und Studenten bestimmt gewesene Anstalt, beren Bermogen bem St. Annen Armen, und Werkhause gegen bie Berpflichtung, arme reisende handwerker unentgelblich zu speisen, überwiesen ift.
- 4) Der Johannis-Convent, in ber Johannisftrage bes legen.
- 5) Luneburgs Armenhaus, in der St. Annenstraße, beffen Bermogen größtentheils bem St. Annen Armen, und Berts hause übergeben wurde.
- 6) Mendenricks Gang, auch Topfer-Gang genannt, in ber hurstraße belegen, bessen Gebaude ber Armen-Anstalt über- wiesen wurden.

# h. Privat . Bohltbåtigfeit.

Mußer biefen Boblthatigfeits . Unftalten wird in Lubed fur bie Armen auf mannichfache Beife burch Privat : Bobltbatigfeit Giner lobenben Bervorhebung verbienen außer ben Bereinigungen ber Sandwertegesellen fur ihre franten Genoffen (f. g. Rrantenladen) besonders bie Gesellschaft junger Armenfreunde, ein Berein junger Manner aus bem Sanbeloftanbe, und ber Frauen Berein (uber lettere f. m. gemeinnutige Unftalten). Much werben burch bie Diaconen ber funf hauptfirchen bie baufig ju einer besondern Bestimmung in ben Klingebeutel gelegten Baben nach bem Willen ber Beber verwandt. Durch besondere Unterzeichnungen zu Speisungen ber Armen wird überdies bie Reier bes fur Lubect fo wichtigen Tages ber Befreiung von ber frangofischen Zwangeberrichaft murbig begangen. Auch banert eine Urt ber Bobltbatigfeit, bie fich icon aus frubern Sabrs bunberten berftammt, Die f. g. Quartal. Bettelei, Die nur gum Berberbe der Armen führt und ben hausbewohnern an allen Abenden ber vier Quartalfeste zur höchsten Belästigung gereicht, ungeachtet bes Bunsches ber Behörden und aller berer, benen bas Beste ber Armen wahrhaft am Herzen liegt, immer noch fort.

## 6) Gemeinnußige und nothwendige Unftalten.

Die Gefellschaft jur Beforberung gemeinnutziger Thatigkeit entstand aus einem 1789 gebildeten literarischen Berein; sechs Jahre spater ward dieses Institut unter jenem Namen obrigfeitlich bestätigt. — Ihr Zweek ist ben gemeinnutzigthatigen Sinn unter ihren eigenen Mitgliedern und furs Andere außerhalb ihres Kreises zu beförbern.

Die Bermaltung ber Geschäfte beforgen funf Borfteber, von welchen einer noch ben befondern Ramen Director fuhrt, ein Secretair und ein Caffenvermalter. Sowohl bie Bibliothet wie die Naturalien . und Modellsammlung ber Gesellschaft steben jebe unter ber Aufficht breier Borfteber. Die aus ber Bes fellschaft hervorgegangenen Unstalten fteben außerbem noch unter ber Aufficht mehrerer Mitglieder ber Gefellschaft. - Die Gefells ichaft gablt jest über 300 Mitglieder aus allen Stanten. Im Binter werben an 18 Borlefungen, vorzüglich über irgend einen gemeinnutigen Wegenstand, in bem ber Wefellichaft guftanbigen Saufe, gehalten, wozu Frembe eingeführt werben tonnen. Gefellschaft bat feit ihrer Stiftung über 30000 mg an Gefchenfen und legaten erhalten. - Gie ertheilt Stipenbien an Chis rurgie Studirende, an junge ausgezeichnete Runftler und Pros fessionisten, und feit 1829 theilt fie jahrlich Belohnungen an treue Dienstboten aus. Gie veranlagte 4 Runft . Ausstellungen, befit eine Bibliothet, eine Sammlung von Naturalien und Mos bellen, fo wie einen physikalischen Apparat. Das Rabere über Die Gefellichaft findet man in ber » Gefchichte ber Befells

fcaft gur Beforberung gemeinnütiger Thatigfeit« vom Jahre 1824.

Bon ber Gesellschaft murben folgenbe 13 Anstalten gegrunbet: 1) Die Rettungsanftalt fur im Baffer Berungludte (im 3. 1791). Un 50 Pramien werben jabrlich für Gerettete ausgetheilt; fie befitt eine bedeutende Ungahl von Rets tunge Apparaten, bie in ber Stabt und an ben Ufern ber Trave, Watenig, Rrabenteich und in Travemunde vertheilt find. 2) Die Sonntageschule, (gestiftet i. 3. 1795). Es genießen 40 bis 50 Lehrburichen barin bes Sonntage Morgens Unterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen, in ber Religion u. f. w. 3) Die freie Zeichnenschule fur junge Sandwerfer (1795 errichtet). In ben beiben Claffen erhalten bie Schuler, welche fich gewöhnlich an 100 belaufen, Unterricht im freien Sand und Baurifgeichnen. Um Stiftungstage ber Gesellschaft werben Oramien und Belobungen ertheilt. 4) Die Industriefdule fur Dabden (1797 angeordnet); 70 bis 80 Schulerinnen werben barin bis zu ihrer Confirmation im Lefen, Schreiben u. f. w. fo wie in allen nothmen. bigen weiblichen Sandarbeiten unterrichtet. 5) Die Schwimm. foule (1798 errichtet). 14 arme und ein Theil ber Baifen. und Rloftertnaben werben jabrlich auf Roften ber Gefellichaft in ber Schwimmfunft unterrichtet; außer biefen empfangen gewöhnlich noch an 100 Schuler Unterricht barin. 6) Die moblfeile Speiseanstalt (feit 1801). Die aus 3 Pfund nabrhafter Speife bestehende Portion wird ben Durftigen fur 1 Schilling verabfolgt, ben Urmen unentgelblich; bas Rabere bieruber f. m. Boblthatigfeite, Unftalten. 7) Das 1807 gestiftete Schullehrer Seminarium. Die aus bemfelben hervorgegangenen Gemis nariften find faft alle angestellt; ber eroffnete 7te Curfus ift vorgualich auf die Bedurfnisse ber landschulen gerichtet. 8) Die Ravigationsschule, feit 1808. Gine große Angabl junger Geefahrer ift bereits barin in ben nautischen Biffenschaften uns terrichtet worben. Die Schule mit bem Observatorio befinbet fich auf bem Balle auf ber fogenannten Pulverthurms Baftion,

beim Mublenthore; seit 1824 sieht biese Anstalt unter obrigkeits licher Aussicht. 9) Die im Jahr 1817 gegründete Spars und Anleibe. Casse; über 750000 m/ sind von derselben belegt, worunter Dienstoten 46000 m/ besigen. 10) Der Gewerbes oder te chnische Aussichus, 1820 gegründet, richtet sein Ausgenmerk auf die im Aussande geschehenen Entdecungen in Kunsten und Gewerben und sucht das Anwendbare einzusühren.

11) Der Ausschuß für das Sammeln und Erhalten der Duellen und Denkmahle der Geschichte Lübecks, seit 1821. 12) Die 1800 errichtete Ereditcasse für lübecksische Professionisten, ist jest eingegangen. 13) Die 1828 für junge Handwerker gestistet technische Lehranstalt. Die Schüler erhalten wöchentlich, in 5 Abendstunden, Unterricht in der Arithmetik, Geometrie, Mechanit und Naturlehre.

Die Bibelgesellschaft, 1814 errichtet. Un 4000 Bibeln find bereits von berfelben an Durftige ausgetheilt worden.

Der Frauenverein, burch freiwillige Berbindung vieler Damen Lubecks mahrend ber Ariegszeit gebildet, sucht die Noth, besonders der verschämten Urmen abzuhelfen. Gine Industries Niederlage ist 1815 von berselben begründet, wo fleißige und geschickte Frauenzimmer ihre Arbeiten zum Verkauf niederlegen können und dadurch Gelegenheit zum Erwerb finden.

Die Deutsche Lebens . Berficherungsgesellschaft, feit 1828; beren Kond belauft fich auf 2½ Million mu.

Gine Contine, 1802 errichtet.

Wittwencassen find mehrere vorhanden, ale: fur bie Wittwen ber Rathsmitglieder, Prediger, Schuls Collegen, Offisiere, reitende Diener u. a.

Sterbecaffen ober sogenannte Tobtenlaben giebt es 6 größere, die bei bem Tobesfalle eines Mitgliedes bis 600 m/ zahlen (die Beiträge zu diesen sind bei jedem Todesfalle bis zu 1 m/), und gegen 70 kleinere, welche theils bei jedem Sterbfalle, theils vierteljährlich den Beitrag zahlen lassen. Fast jedes Handwerk hat seine Amts Todtenlade, die zum Theil ausschließe

lich fur bie Umte. Mitglieder errichtet find. Alle Tobtenladen fteben gegenwartig unter ber Aufficht ber Bette.

Rrantenladen giebt es bei mehreren handwertern, 3. B. bei ben Schiffszimmerleuten, Schneibern, Barbierern u. a. aus welchen bie Rranten bes Gewerkes Unterflugung erhalten.

Babeanstalten zählt Lubect 4, namlich: 2 Babehäuser worin man alle Arten warme und kalte Baber erhalten, in einem derselben wird jest auch ein russisches Dampsbad errichtet, und 2 Anstalten vor dem Hurterthore an der Wakenis, worin man kalte Flußbaber nehmen kann. Auf dem Erummesserhose besindet sich 1 russisches Damps und Schweselbad, und in dem Städtchen Travemunde ein bekanntes, 1802 gegründetes Seesbad; über die Bestandtheise des Ostsee-Wassers s. m. Ostsee.

Eine rühmlichst bekannte orthopabische Unstalt. 1 310- stitut für Taube, Stammelnbe und Taubstumme.

Gine Lehranstalt fur Sebammen.

Gine Turnanstalt, beren Ginrichtung querft in ber ges meinnutgigen Gefellichaft in Unrege gebracht worden ift.

Eine hier und im Auslande berühmte Sandelsakabemie, 1795 begründet.

Bibliothefen: die Stadtbibliothef (begründet 1620), welche sich in dem Gebäude der Catharinen-Rirche befindet, zählt an 35000 Bande; sie enthält gegen 1000 Bande alten Druck, und viele Sehenswurdigfeiten. Ferner besit die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit 1, der juristische Berein 1 und der arztliche Berein 1 Bibliothet. Leihbibliotheken giebt es 7 und einige Lesezirkel.

Gine Claffen . Lotterie, unter obrigfeitlicher Aufficht.

Ein Leibhaus, 1789 errichtet, unter ber Aufsicht von 2 Senatoren und 4 Burgern.

Die Fenerloschungs Anstalt wird von ben herren ber Brandversicherungs Casse, 3 Senatoren und 8 Burgern geleitet. Der Stadtbaumeister ist ber Brand Director, welcher 4 Gehulfen hat. Die Anstalt besitt 12 Spruten; außerdem befigen die Rirchen, St. Unnen Rlofter, Johannis Rlofter, bas hospital jum beil. Geift und andere Institute Sprugen.

Affecurangen fur Reueregefahr 5; 1) Die Brand. verficherunge. Caffe ber Stadt. 2) Die Privat-Keuer. Affecurang. Societat fur Immobilien und Mobilien. 3) Die lubedifche Berficherungs , Befellichaft gegen Feuers, gefahr fur bewegliche Buter in ber Stadt, 1826 errichtet . 4) Der Rener. Berficherunge Derein ber lubedifchen Landbewohner für bewegliche und unbewegliche Guter, 1827 errichtet. 5) Der Berficherungs , Berein gegen Feuersgefahr fur bie Thorbes girte Lubecte, feit 1827. Muger biefen Affecurangen befinden fich in Lubeck noch Bevollmächtigte ber Phonix Compagnie in London fur Reuer-Berficherungen, ber vaterlanbifden Feuer-Berficherunges Gefellichaft in Elberfelb, ber Ronigl. englischen Borfen Affecurang : Compagnie, ber Leipziger Feuer , Berficherungs , Gefellichaft, ber ju Gotha bestehenden Feuer, Berficherungsbant, ber 2ten Gees und Keuer : Affecurang : Compagnie in Samburg und ber Nachner Reuer , Berficherunge , Gefellichaft. u. a. m.

Rornmublen, liegen vor bem hurterthore und auf bem Mublendamm, diese schon feit 1289; sie reichen bin um bas bes nothigte Korn zu Mehl, Schrot und Malz zu malen.

Sogenannte Bafferkunfte giebt es in Lubeck mehrere; die hauptschichften — die Kaufleute, und Brauer-Bafferkunst — liegen vor dem Huterthore, welche von dem Wasser Bafferkunst getrieben werden; sie stehen gegenwärtig beibe unter obrigkeits licher Auflicht und versorgen die Stadt mit Basser aus diesem Flusse; an 20 Millionen Kubitsuß werden jährlich von ihnen dorthin geschafft. Die Kaufleute Basserkunst, erbauet 1533, unter der Aufsicht von zwei Senatoren und vier Bürgern (Kaufleute). Sie wird durch zwei große unterschlächtige Käber gestrieben und bringt das Wasser durch ein doppeltes Oructwerk in drei Röhren, gewöhnlich 60 Fuß hoch (es kann auf 100 Fuß gesteigert werden) in ein in dem Thurme besindliches, 620 Kubitsus fassendes, kupsernes Bassin; aus diesem fällt es durch

zwei Röhren burch folgende Straßen: Außerhalb ber Maner bis zur untern Fleischauerstraße, bei St. Johannis in die Johannissstraße (bis zur Königstraße liegen zwei Röhren), von hier durch die Königstraße nach der Hundestraße, durch die Breitenstraße, Fünshausen, Schüsselbuben, Blocks, Siebens und gerade Quer, straße, Alfstraße, krumme Querstraße, Fischstraße, Fünshausers querstraße, Brauns und Lederstraße, odere Hüsstraße, Kohlsmarkt, Sandstraße bis nach dem Klingberge; die Länge dieser (hölzernen) Röhren beträgt 14354 Fuß. Ein f. g. Kunstmeister der ein Zimmermann von Prosession ist, führt die Ausstückt. Man hat dei dieser Wassersunst den Bersuch mit eisernen Röhren ges macht; auch ist in der gemeinnützigen Gesellschaft die Umtauschung der hölzernen Röhren mit eisernen in Anrege gebracht worden. Der jährliche Beitrag zur Unterhaltung des Druckwerks beträgt für ein Haus 10 mit.

Die Brauer. Bafferkunft, 1456 erbauct, sieht unter ber Aufsicht von zwei Senatoren und vier Burgern (Brauer). Ein großes unterschlächtiges Rab bringt das Wasser vermittelst eines doppelten Druckwerks in zwei Röhren 49 Fuß hoch in das in einem Thurme besindliche, 410 Rubitsuß haltende Bassin; von hieraus fällt es in einer Röhre in die Hurstraße, in den sublichen Theil der Königstraße, Mühlenstraße, einen Theil der St. Unnenstraße, Fegefeuer, Pfassenstraße, Parade, Pferdemarkt, Alegidiens, Wahms und Krähenstraße. Die Länge der Röhren (von Holz) beträgt an 10000 Fuß. Der jährliche Beitrag für ein Haus ist sehr verschieden, von 2 bis 10 mg.

Die Brauer. Bafferkunft vor bem Burgthore, vers sorgt ben nord, und nordwestlichen Theil ber Stadt mit Basser. Es ist kein Druckwerk, sondern das Basser fliest durch Rohren, die niedriger als der gewöhnlich niedrige Basserstand der Baskenig liegen. Die Röhren gehen durch den Brauerkunsthof vor dem Burgthore, langs der Marstall-Mauer und Trave bis zur kleinen Altenfahre, durch die große Altenfahre, Engelswisch, mittlere Engelsgrube, Schwönkenquerstraße, mittlere Fischergrube,

kleine Schmiebestraße und Ellerbrood, und ben größten Theil der Beckergrube bis zur Trave. Die Länge beträgt an 6400 Fuß. Ferner gehen Röhren aus der Wafenig: 1) in die große Gröppelgrube; 2) weiten Lohberg; 3) zwischen dem weiten Lohberge und Glockengießerstraße bis zum langen Lohberge, und 4) in die Glockengießerstraße. — Die Aufsicht über die beiden Brauers Wasserkünste und die legtgenannte hat der bei der Brauers Wasserkünste wohnende s. g. Kunstmeister.

Gefängnife, Strafe und Corrections, Anftalten.

Detentions Gefängnise: 1) Der Marstall, bessen Gefängnise sind zum Theil in den Thurmen der Stadtmauer belegen, und nach dem Brande von 1799 neu und fest erbauet.

2) Die Wachen. Arrest Behaltnise für Militair Personen des sinden sich in der Burgthors, holsteinthors und Mühlenthors Wache.

3) Die Frohnerei; in derselben wohnt der Scharfs richter. Hieher werden die Delinquenten einige Tage vor ihrer hinrichtung gebracht.

4) Der Markgrafen saal (Markgressensaal); ein Gesängnis für Frauenzimmer. Um Tage sind die Gesangenen in einem gemeinschaftlichen Zimmer, des Nachts in Schlaszogen auf der Diele.

Alle biefe genannten Gefängniffe sind geweißt, hoch, geraumig, hell und konnen von außen geheizt werden. In allen herrscht die größte Reinlichkeit, vorzüglich in benen bes Marstalls. Die Gefangenen erhalten täglich warmes Effen und zum Nachts lager eine Strohmatrage mit einer wollenen Decke.

Corrections Anstalten. 1) Der Marstall. hierin befindet sich der Burgergewahrsam, abgesondert von den übrigen Gefängnißen; er besteht aus Zimmern welche mit den nothdurftigsten Mobilien versehen sind. 2) In den vorhin genannten Bachen für Militair. 3) Der Profoßensal, diente früher als Strafelnstalt für Soldaten Beiber. 4) Das Zuchthaus,

im 3. 1613 aus einem Armenhaufe, fur Berbrecher, welche noch feine infamirenbe Strafe erlitten haben, eingerichtet. Es lieat innerhalb ber Mauern bes St. Unnen-Rlofters. Jeber Berbre. der bat fein eigenes Behaltnig, welches gwar nicht gebeitt mer: ben fann, bagegen aber mit einem Feberbette verfeben ift. Berbrecher werben nach ihren Rraften und fonftigen Berbaltniffen ju leichten ober ichweren Arbeiten angehalten. Die Befangniße find geraumig und geweißt. Die Befangenen tonnen bes Mittags eine Stunde im Sofe fich ergeben. Die Beiber find abgesonbert im zweiten Stockwerte. Die Straflinge erhals ten taglich zweimal marmes Effen aus bem St. Unnen-Rlofter. -3m Durchschnitt bes letten Jahrzehend murben bier jahrlich 27 Berbrecher, worunter 22 Manner und 5 Beiber, aufbewahrt. -Borfteber find zwei Senatoren und bie Rlofter Borfteber, Muffeber ift ein Buchtmeifter. 5) Das Spinnhaus ift 1778 aus einem Armenhause zu bem Aufbewahrungs . Drte fur ichwere Berbrecher - auch fur gang lieberliche Beibeperfonen - einges richtet. Die Manner arbeiten gemeinschaftlich, entweber in eis nem beigbaren Behaltniß worin gesponnen, ober in einem falten worin geraspelt wird; fie folafen in Rammern welche an biefe Gale ftogen, in jeber Rammer befindet fich eine Bettftelle mit einer Strob, und einer Bollmatrage und einer wollenen Dece. Alle Behaltniffe find gwar geweißt, aber buntel und nicht ges raumig genug. Die Manner find an einen tragbaren Rlos ges fcbloffen. 1817 ward von bem anftogenden Buchthause ein Local abgenommen und gu einem Gefangnife eingerichtet, worin bie gefahrlichften Berbrecher allein aufbewahrt werben. Diefe Bes fångniffe find geraumiger, heller und fonnen gebeitt merben. -Die Beiber haben im zweiten Gefchof einen gemeinschaftlichen Arbeitefaal und einen andern gum Schlafen. Die Gefangenen muffen wochentlich eine ihren Rraften angemeffene Arbeit vers richten, mad barüber ift wird ihnen begablt und bas Belb bis ju ihrem Austritt aufbewahrt. Sie erhalten eigene Rleiber von grauer Bolle, taglich zweimal marmes Effen aus bem St. Ans nens

nen Kloster und werben wochentlich einigemal in die freie Luft geführt.

Borfteber find 3 Senatoren und 4 Rlofter Borfteber.

Die Gefangenen stehen unter ber speciellen Aufsicht eines Spinnmeisters.

Seit 10 Jahren buften im Durchschnitt jahrlich 7 Personen (worunter 4 Manner und 3 Frauen), wovon 4 Lubeder, hier ihr Berbrechen.

In ben beiben lettgenannten Straf. Anstalten befanden sich in bem letten Jahrzehend also jahrlich 34 Berbrecher; auf 1200 Seelen ber Bevolkerung ein Berbrecher.

Die Gesellichaft zur Beforberung gemeinnütiger Thatigfeit hat ben Behorben Unerbietungen gemacht, um die Unschaffung von Buchern fur Detentione. Gefangene und die Ertheilung von Unterricht in ben Correctione, Anstalten zu erleichtern.

## 7. Staatshaushalt.

In keinem Staate ist bas Einkommen aus bessen unmittel, barem Eigenthume zur Deckung bes Auswandes hinreichenb; in allen muß sie aus dem Einkommen der Staatsangehörigen erganzt und beziehungsweise in bald größerem bald kleinerem Maaße beschaft werden. Deshald aber auch ist in der statistissichen Darstellung eines Staates die möglichst vollständige Nachweisung nicht bloß des numerischen Betrages des öffentlichen Einkommens, sondern auch der Duellen desselben um so wichtiger, weil in der Natur und Beschaffenheit dieser letzteren, der Maaßsstab zur Bemessung der Summe von Kraft, über welche der Staat disponiren kann, enthalten ist.

Es find brei hauptquellen, aus welchen bas offentliche Gin. fommen in jedem Staate erfolgt, namlich: Domainen, Re-

galien und Steuern, die selbst wieder in vier haupteathe gorien zerfallen, namlich in: perfonliche Abgaben; solche bie nach bem eigenthumlichen Besitze oder bem Bermögen regulirt sind; solche bie von bem gemischten Einkommen eingezogen werben; endlich solche bie nach ben Ausgaben geordnet sind (Consumtions, steuern).

Eine vollständige llebersicht des Einkommens aus dieser letzteren Duelle, auf welcher die Größe und Dichtigkeit der Bevolfterung von großem Einflusse ist, und des wirklichen Betrages der Abgaben in den einzelnen Staaten wird vorzüglich dadurch erschwert, daß nur in einer kleinen Anzahl derselben alle Leisstungen, welche in die Sathegorie von Abgaben gehören, als solche in den Budgets nachgewiesen sind, daß insbesondere in Staaten mit einem großen Domanialbesitze, eine große Masse von Abgaben und Leisungen, welche lediglich in Folge derstaatsburgerlichen Berhältnisse entrichtet und ihrer Natur nach als wirkliche Steuern betrachtet werden mussen, nicht als solche, sondern als Domanialprästationen nachgewiesen werden; sodann davon, daß andere zum Theil sehr bedeutende Abgaben in den Budgets entweder gar nicht oder nicht vollständig ausgeworfen sind \*).

In ber nachstehenden Uebersicht bes Staatseinkommens von Lubedt ist ber Gesammt. Ertrag (in den legten Jahren) angegeben.

<sup>\*)</sup> M. vergl. Malchus Seite 345 u. f.

#### A. Staatseintommen.

#### Es eruirt aus:

a. Pacht, Canon und fonftige Abgaben von Stadtgutern und Landereien, worin bie Pacht zc. von den Mublen im Landgebiete einbegrif, fen ift.

Hiezu contribuiren 10000 Individuen; (bie Praftationen [fie werben weiterhin nache gewiesen werben] ber Bewohner in ben Stiftungeborfern u. a. fliegen in besondere Caffen).

- b. Ertrag ber Forften und Moore.
- c. Ertrag ber Fifcherei.
- d. Ertrag von bem Stabtchen Travemunbe.
- e. Dieffeitiger Untheil an bem Ertrage von Bergeborf und ben Bierlanden (Netto Betrag).
- f. Canon und Miethe von Saufern, Plas gen in und vor ber Stadt, und von sonstigem städtischem Eigenthume.
- g. Directe Steuer und Schutgelb.
  - aa. In ber Stabt.

Die Familien steuern nach bem Berbrauche, bem Einkommen oder andern Bestimmungen, von 4 mg/ an bis über 600 mg/ binaus\*)

<sup>\*)</sup> Wer'u. a. unter 500 & einnimmt ober verbraucht steuert 4 &, wer uber 12000 & einnimmt ober verbraucht 800 & u. s. w. M. vergl. Berordnung vom 2. April 1817.

bb. 3m Landgebiete.

Bon ben Bewohnern des Landgebiets sind 4000 Individuen —  $\frac{1}{3}$  ber Bevölkerung desselben — steuerfrei; die Beiträge gesichehen nach Maaßgabe des Einkommens (von 4 mK an bis über 30 mK hinaus)\*).

## h. Confumtionsaccife.

Bon ber Einnahme eruiren & aus ber Absgabe von Lebensmitteln, & aus ber von Getränken und & aus ber von andern Gesgenständen. Die Abgaben erstrecken sich nämlich auf: Schlachtvieh; Wildprett; zahmes und wildes Geslügel aller Art; Fische; Früchte; Gemüse (nur Kartosseln und Rüben); Salz (giebt nur eine under deutende Abgabe); Korn zur Mühle (Brodforn, Malz u. f. w.); Milch, Butster und Käse; Wein, Branntewein 1c.; Baus und Brennmaterial; Heu, Stroh und Hafer 1c.\*\*)

- i. Mahlgelb.
- k. Boll und Bulage.

Der Seezoll beträgt etwa 13, ber landzoll 52; Baumzoll, Laftengelb ic. ungefahr

<sup>\*)</sup> Steuerfrei find die Gingefeffenen ber vormaligen Capiteleborfer und einige andere.

<sup>\*\*)</sup> M. vergl. die Werordnungen vom 12. Februar 1814; 19. Juli 1815; 9. April 1817; 21. Februar 1818 u. s. w.

142 von vorstehender Abgabe. M. vergl. Statist. Beitrage S. 200 n. f.)\*).

- 1. Stempel-Abgabe \*\*).
- m. Burgergeld; Ertrag ber Stabt poften; Apotheten; Berlehnungen; Lotterie; Thorfperre; Abgabe vom Bertaufe von Immobilien, Mobilien und Waaren; Stadtwaagen; Legate 2c. und zusfällige Einnahmen.

In einigen altern statistischen Werken wird bas Staatseinkommen von Lubed etwas zu niedrig (400000 Gulden rheinl.)
angegeben; Malchus bestimmt es richtig auf 480000 Gulden.

Wirft man einen Blick ruckwarts auf die verschiedenen Duellen des Staatseinkommens, so erhellt, daß man hinsichtlich der Beurtheilung über die Belastung der Staatsangehörigen mit Steuern und Abgaben, nothwendig Stadt und kand trennen musse. Für die Bewohner der Stadt kann in dieser Beziehung gerechnet werden; die directe Steuer (g. aa.) die Consumtionsaccise (h.); das Mahlgeld (i.); die Abgaben an Zoll und Zulage (k.) und die Stempelabgabe (l.). Das Aggregat aller dieser Partial-Quoten beträgt etwas über 17 mes für jedes Individuum, oder 11 Gulben rheinl. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß nach Maaßgabe des Steuer-Edicts, der größere Theil der directen Steuern verhältnismäßig mehr von der reichern als der ärmeren Classe der Bewohner in der Stadt

<sup>\*)</sup> M. vergl. die Verordnungen vom 1. April 1813 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Verordnung vom 3. Mai 1813; 20. December 1813; 15. Juni 1814; 17. Februar 18<sup>1</sup>6; 17. September 1817 2c.

entnommen, dieselbe baher für lettere weber fühlbar noch brütfend wird, und baß zu ben Abgaben an Zoll und Zulage, Stempel u. s. w. bas Ausland directe und indirecte mit beitragen muß. Anderseits aber barf die Bemerkung nicht unberührt bleiben, baß der Bürger und Einwohner der Stadt noch besstimmte jährliche Ausgaben zu tragen habe, welche in dem Budget nicht figuriren. Dahin gehören die Beiträge:

- 1) ju ber Feuer-Affecurang fur Gebaube in ber Stadt;
- 2) gur Erhaltung ber Bafferfunfte;
- 3) ju ber Gaffenerleuchtung u. e. a.;
- 4) Bachgelber Beitrage.

Bereinigt man die Abgaben der Bewohner von Stadt und Land (mit Berucksichtigung des Populationsverhaltnisses), so ergiebt sich im allgemeinen eine individuelle Quote von 16½ m/L oder 11 Gulben rheinl.\*).

#### B. Staatsausgaben.

Sie werben vermandt auf:

a. Regierung.

(E. Hochebl. Rathes Competenz; Gehalte ber hoben Beamte und der Officianten welche zu keinem Departement gehören; Rosten biplomatischer Sendungen; Gehalte auswärtiger Consule und Agenten und Kosten ber Stadtcauzlei).

b. Juftig zc.

(Oberappellationsgericht; Finange Departes ment; Bette; Sanitatspolizei; Stadts

<sup>\*)</sup> Malchus G. 387 bestimmt fie fur Lubed und Bremen ju 9f Gulben, fur hamburg ju 11f Gulben und fur Frankfurt ju 11 Gulben.

gericht und Sicherheitspolizei in ber Stabt; Landgericht und Polizei im Landgebiete.)

c. Abminiftrationstoften verschiedener Departements und Deputationen; Ges halt ber babei Angestellten zc.

(Consumtionsaccise; Mublen; Zoll und Zus lage; Stempel; Stadtposten; Lotterie; Stadtwaage; Forstwesen; Travemunde; Bergedorf.)

d. Rirden und Schulmefen.

(Buschuß zum Gehalte ber Prediger in ber Stadt und auf bem Lande; ber Rirs chenbebienten und ber Lehrer ber Cathas rinens und Domschule.)

e. Bermenbung ju milbem 3mede.

(Zuschuß an St. Annen; zur Unterhaltung ber Armenschulen; zur Unterhaltung hulfloser unehelicher Kinder und Findlinge und zur Unterstützung für Verwaisete im Stadtgebiete.)

- f. Stadt. Barnifon.
- g. Penfionen.

(Sustentationsbeitrag an bie Mitglieber bes ehemaligen Domcapitels, bes vormaligen Stadtmilitairs und an Invaliden.)

h. Deffentliche Arbeiten.

(Bu neuen Bauten; Unterhaltung ber Stabts gebäube, Muhlen, Bruden, Kunststraßen, Wege, Spahiergänge und Sprühen, wie auch zum Strom, und hafenbau; Gassenreinigung 2c.; Gehalte ber Beamten und Officianten 2c.)

- i. Binfen von ber Stabticulb\*).
- k. Bu unvorhergesehenen offentlichen Ausgaben und Laften.

Total ber Ausgabe ...... 730000 m/

\*) Die laufenden und Retardat-Zinsen der Staatsschuld absorbiren den dritten Theil des Staatseinsommens. — Im J. 1823 entsagten sammtliche bürgerliche Collegien und milde Stiftungen ihrem die dahin vordehaltenen Regresse an das desentliche Aerar, welche zur Deckung der i. d. J. 1808 die 1810 ausgegebenen Darlehnsobligationen und Darlehnswechsel, zu ersteren 1,405050 und zu letzeren 280700 & hergegeben hatten. Am Ende des Jahres 1824 betrug die gesammte Staatsschuld noch über 6f Millionen Mart. Malchus (S. 387) giebt sie zu 3,000000 Gulden an. Wahrscheinlich bertägt sie gegenwärtig nicht viel über 5 Millionen Mark. Davon schuldigt der Staat hiesigen Kirchen und milben Stiftungen etwas über 2 Millionen Mark und an Auswärtige ungefähr & Million Mark.

# Vierter Abschnitt.

Amt Bergeborf.

# I. Allgemeine Uebersicht.

# 1. Geographische und physische Lage.

Das Lübeck und Hamburg gemeinschaftlich gehörige Amt Bergeborf — zusammengesetzt aus der Stadt Bergedorf, ben Bierlanden (von den vier Landschaften: Eurslack, Altengamm, Reuengamm und Kirchwärder also benannt,) nehst dem Dorfe Geesthacht — besteht aus zwei Enclaven, wovon die größere die Stadt Bergedorf und die Bierlande, die kleinere aber die Feldmark Geesthacht enthält. Erstere ist 2 Meilen von Hamburg und 8 Meilen von Lübeck entfernt, liegt auf dem rechten Ulfer der Elbe zwischen 53° 23' und 53° 29' nördlicher Breite, und 27° 47' und 28° 1' östlicher Länge von Ferro. Die kleinere Enclave liegt ebenfalls am rechten Elbuser, 4 Meilen von Hamburg, beinahe 2 Meilen von Bergedorf und 8 Meilen von Lübeck entfernt, unter 53° 25' nördl. Breite und 28° 2' östl. Länge von Ferro.

Es liegt im Flußgebiete ber Elbe. Die Feldmarken Bergeborf und Geesthacht sind hügeligt; die Bierlande bagegen liegen in einer burchaus flachen Sbene. Bei ordinairem Wasserstande fast im Niveau mit bem Wasserspiegel ber Elbe, bei Fluthen unter bemselben.

Das Klima in ben Bierlanden, welche burch bie Sugelfette im Often und Norben gegen falte Binbe und burch bie Deiche geschützt sind, ist milber als in andern Gegenden von Nord, Deutschland; boch ist nebeligte und feuchte Witterung haufig vorhanden.

# 2. Grangen.

- a. Die größere Enclave. Gegen Norben: bie Herzogsthumer holftein und Lauenburg; gegen Often: bas herzogsthum Lauenburg; gegen Suben bie Elbe; gegen Often bie hamburgifchen Laubschaften: Ochsenwarber, Reitbrood und Billwarber.
- b. Die kleinere Enclave. Sie ift gang von dem Hers gogthume Lauenburg und ber Elbe umschlossen.

## 3. Erwerbung.

Herzog Erich III. zu Sachsen verpfandete im J. 1370 das Amt Bergedorf an Lubeck für 16262½ m/ Pfennige. Lubeck nahm in Folge bessen est in Beste, verblied aber darin nur bis 1400, in welchem Jahre Erich IV. das Schloß zu Bergedorf durch List zurück erhielt; der Beste des Amtes ward demselben in dem Bertrage vom J. 1401 bestätigt. Lübeck erhielt aber in dem Bertrage jenes Pfandgeld nicht zurück, sondern est ward zu der Raussumme der Bogtei Mölln geschlagen. M. s. Risserauer Hos S. 84.

So wie die meisten deutschen Ebelleute, so beschäftigten sich auch die sachsischen im Mittelalter mit dem Straßenraub. Lib bed verpflichtete sich 1410 (gegen Erich IV.) den Herzögen von Sachsen alljährlich eine Summe von 300 mk Pf. für sicheres Geleit der Reisenden durch ihre Länder zu zahlen. Allein die sächsischen Edelleute nahmen hierauf wenig Rücksicht, zumal sie von den Nachfolgern Erich IV. in diesem schändlichen Gewerbe dadurch begünstigt wurden, daß sie ihnen das Schloß zu Berges dorf als sichern Schlupswinkel überließen.

Da verbanden sich Lubeck und Hamburg um endlich jenem Unwesen ein Ziel zu segen. Am 20. Juli 1420 rucken bie

Truppen beiber Stadte — an 4000 Mann — gegen bas Schloß zu Bergeborf, welches nach einer viertägigen Belagerung erobert ward. In bem Perleberger Vertrage vom 23. Juli 1420 ward bas Amt Bergeborf e. p. und ber halbe Sachsen, oder Herzo, genwald ben Stadten als rechtmäßige Eroberung zugesichert und im J. 1672 burch einen Ausspruch bes kaiserlichen Hofgerichts bestätigt.

Die Stabte blieben aber nicht immer im rubigen Befffe biefes Lanbes, fonbern murben mehrmale, befonbers ber Dier. lande megen, von ben braunschweig . luneburgifden Bergogen, moran biefe Unfpruche zu baben glaubten, überfallen. lich geschah biefes unter ber Regierung bes minberjabrigen Sergogs Beinrich und beffen Mutter Unnen, welche an ben hams burgifden Rath bie Aufforderung ergeben liegen, ben Gammers beich burchstechen ju laffen, um ben fruberen Lauf ber Elbe (Bergl. Elbe) burch bie Gamme wieber herzustellen, indem burch bie Ginbeidung und Abweisung bes Stroms bie luneburgifden Lande zu febr benachtheiligt maren. Die Stabte bielten fich biege nicht verpflichtet, ba bie Ginbeichung ber Elbe lange por ihrer Besignabme von ben Bierlanden geschehen fen. Sierüber entstand ein Rechtsftreit ber 132 Jahre bauerte. Die besfalls ausges fprochenen Urtheile maren jum Rachtheil ber Stabte, murben aber nie vollzogen.

Nachbem aber Herzog Seinrich 1501 einen vergeblichen Bers such gemacht hatte, ben Elbbeich in ber Gegend ber Riepenburg burchzustechen, brach Herzog Christian am 23. Februar 1620 ge-

<sup>\*)</sup> Ungeachtet bieses Vertrages warb bennoch späterhin ben Stäbten von ben Herzigen zu Sachsen bie Halfte bes Sachsenwaldes streitig gemacht. Es entstand darüber ein Nechtsfireit welcher 135 Jahre mahrte. Durch ein Endurtheil bes Neichskammergerichts im Jahr 1683 ward den Städten derzenige Theil des Sachsenwaldes, welcher zwischen der Ville und Aue gelegen, zuerkannt; doch hielten die Städte es damals nicht für gerathen die Sache weiter zu versolgen, ohne jedoch ihre Ansprücke ausgugeben.

waltsam in die Vierlande ein, raubte und plunderte die ganze Gegend und ließ den Gammerdeich in der vorhin erwähnten Absticht durchstechen, welches aber glucklicherweise keine nachtheiligen Folgen hatte. Beim Anrucken der Truppen beider Stadte zog Herzog Christian am 24. März sich wieder über die Elbe zurück. Im Monat Juli besselben Jahres kam zwischen beiden Parteien, unter Bermittelung mehrerer Fürsten und Städte, in Boisenburg ein Bergleich zu Stande, worin die Streitigkeiten beigelegt wurden, und der Herzog den Städten versprach, sie wegen Durchsgradung des Gammerdeichs nicht weiter beunruhigen zu wollen. Wegen der Hauptsache aber, den ferneren Lauf der Elbe betressend, konnte man sich nicht einigen und sollte diese Angelegenheit bei dem Reichskammergericht anhängig gemacht werden; da dies ses aber weder von der einen noch der andern Seite geschah, so blieben die Städte von nun an im ungestörten Besse der Bierlande.

Vom Herzoge Friedrich von Holstein ward 1650 die Kanbeshoheit über 1 Gehöft und Ländereien in Altengamm und über 2 Gehöfte in Eurslack angekauft; über 5 Gehöfte mit 120 Morgen Acker ebenfalls in Altengamm und Eurslack belegen, geschah ber Ankauf der kandeshoheit im Jahre 1653.

Wegen ber Fischerei auf ber Elbe und ber beiben neu ents standenen Barbern (bies seits: Borghorster und Geesthachter, von herzoglicher Seite aber: Stovers und Marschachter-Barber genannt), fam 1657 zu Stockede mit dem Herzoge Christian Luds wig von Braunschweig ein Bergleich zu Stande. hiernach soll die Benutung dieser beiben Barber jährlich abwechselnd seyn. Die Fischerei zwischen dem Horenkathen und dem Stovers (Borgshorster) Wärder sollte von den fürstlichen Unterthanen mit 12 Garn, von den Altengammern mit 4 Garn betrieben werden.

# 4. Große.

Die Ausbehnung bes Haupttheils ist in ber Lange und Breite gleich und beträgt 1% Meile.

Die Morgenzahl ber Bierlanden findet sich in den meisten gedruckten Werken zu groß angegeben. Bielleicht liegt hiebei eine Berwechselung der wirklichen mit der Morgenzahl zum Grunde wornach gesteuert wird. Es wird nämlich auch das übrige Bersmögen der Einwohner auf Morgen reducirt. Dadurch entsteht eine Anzahl singirter oder sogenannter blinder Morgen.

Die Angabe in ber umftehenden Tabelle stutt sich auf alte Bermessungen, beren Richtigkeit nicht verburgt werden kann; nur die Angabe von dem Beichbilde der Stadt Bergedorf beruht auf die Bermessungs-Register von 1810. Die Feldmark Geesthacht wird gegenwärtig vermessen.

Nach dieser Tabelle beträgt ber Flacheninhalt bes Umtes Bergeborf nabe an 1½ []Meilen.

Heberficht bes Areals.

|              |                                                                                              |                         | 100                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Total        | Reuengamm Eurslack Alftengamm Kirchwärber Bergeborf Geesthacht Ungerechnete Wege, Deiche 1c. | Belbmart n. f. w.       | Rame<br>ber<br>Lanbschaft |
| 5314         | 1367<br>997<br>1117<br>1832                                                                  | Mor:<br>gen.            | 388                       |
| 279          | 176<br>95<br>247<br>361                                                                      | []%.                    | eichte                    |
| 279 2,393652 | 618358<br>437397<br>505349<br>832548                                                         | Lübeckische<br>[]Ruth.  | Ma r Bebeichtes Kanb.     |
| 1330         | 429<br>89<br>745                                                                             | Mor:<br>gen.            | arf h                     |
| 78           | 274<br>470<br>574<br>560                                                                     | []91.                   | l a                       |
| 601551       | 19 1222<br>40604<br>29377<br>337348                                                          | []R. Libeckische        | Unbebeichtes kanb.        |
| 2,995203     | 812580<br>478001<br>534726<br>1,169896                                                       | lândereien.             | Total                     |
| 1024         | 1024                                                                                         | Ger.                    | Geestland.                |
| 100          | 11 181111                                                                                    |                         | amb.                      |
| 3,774303     | 812580<br>478001<br>534726<br>1,169896<br>204900<br>387000<br>22200<br>165000                | Lübeckische<br>DRuthen. | Total.                    |

## 5. Unficht ber Dberflache.

Bon ben burren Sanbbergen des Kirchborfes Geefshacht (beiden Stadten gehörig) und ben sumpfigen Feldmarken ber lauenburgischen Oorfer Beesenhorst und Escheburg in Osten, behnt sich das fruchtbare Marschland der Bierlande, von der Elbe und Brookwetterung in Suben und Norden umschlossen, bis dahin wo es in Westen durch die hamburgischen Landschaften: Ochsenwarder, Neitbrock und Billwarder begränzt wird. Man vergl. S. 268: Gränzen.

Ueberraschend und herrlich, felbst großartig ift ber Unblick bes von ber Großen, Gofe und Dove Gibe umflutheten Lanbes von den in Dften und Norden die Bierlande beherrschenden Soben ab. In feinem Innern zeigt es fich freundlich und lieblich als ein Bild ber Ordnung; bes regfamen Fleifes und bes Ueberfluffes. Bon ungabligen Graben, jur Ableitung ber Gemaffer burchschnitten, welche überall mit Baumen ober Gebuichen umpflangt find, von Dammen ober Deichen gur Abmehr ber Aluthen umgeben, bietet biefes fruchtbare Land ungeachtet feiner ebenen Flache, burch feine freundlichen Rirchen, Wohnungen und Dbstbaumgruppen im Allgemeinen vielfache Abwechselungen und überraschende Parthien bar. Fruchtreiche Kornfelber, Wiesen vom uppigsten Grasmuchs wechseln mit Gemufes, Doft, und Blumengarten, mit himbeer, und Erbbeerfelbern. In ber Blus thenzeit bes Frublings ericbeint biefer große Barten, in feiner Urt schwerlich übertroffen, in bem lieblichsten Reig, in ber berrs lichften Pracht ber Natur.

Mit Ausnahme einiger Straßen, als der vom Zollenspiefer nach Bergedorf und von ebendaher und Kirchwarder durch bas Innere des Landes nach Hamburg findet außer den Wasserverbindungen fast aller Berkehr vermittelst der Damme oder Deiche statt, die das Land sowohl von Seite der Elbe und deren versschiedenen Armen, die Gose und Dove Elbe, als auch von der Seite der Brookwetterung und der Bille umschließen.

#### 6. Productivitat bes Bodens.

Mit Ausnahme ber Felbmark bes Stabtchens Bergeborf und bes Dorfes Geefthacht ift ber Boben in bem Amte Berges borf ungemein ergiebig.

Bon ben Kornarten wird vorzüglich Baigen, Roden, Bobnen, Erbsen und Safer angebaut, und ber Ertrag bavon geht vom zwolften bis zum achtzehnten Korn. - Solzungen von eis nigem Umfange find in ben Bierlanden, wie überhaupt in allem Marichlandern, nicht vorhanden. - Die Garten ber Bierlander find mit Dbitbaumen von ben ebelften Arten befegt; vorzüglich gebeiben Rirfchen und Pflaumen. Erbbeeren und Simbeeren werben in großer Menge gezogen, fo wie auch officinelle Pflanzen. - Sausthiere aller Art, fo wie zahmes Geflügel (vorzügs lich Subner, Enten und Ganfe) findet man in bedeutender Uns gabl und von besonderer Gute. Die Rube namentlich find groß und icon und man rechnet, bag eine gute Rub taglich zwolf Rannen Milch liefert. Un Bilbprett find biefe Lanbichaften arm. - Der Fischfang ift nicht unbebeutent, vorzüglich werben in ber Elbe lachje und Neunaugen gefangen. - 3m-Mineral reiche giebt es nur einige Granitarten, etwas Torf, Topfer, und Biegelthon.

### 7. Gintheilung.

In gerichtlicher Beziehung steht bas Amt unter bem in Bergeborf wohnenden beiderstädtischen Amteverwalter. M. f. Berwaltung. — In abministrativer hinsicht sind die Vierlande in 18 Bauerschaften, beren jeder ein Hauptmann (Höftmann) vorssteht, eingetheilt. Jede Landschaft hat ihren Landvogt und ihm untergeordnet sind jene Hauptleute. Bergeborf hat seinen eignen Magistrat. M. s. topogr. Beiträge: Bergeborf. — Hinsichtlich der firchlichen Eintheilung hat die Stadt Bergeborf, jede ber vier Landschaften und das Dorf Geesthacht ihre eigene Kirche,

beren Prebiger alternirend von beiben Stabten gewählt wers ben. — In Betreff bes Deichwesens werben die Bierlande noch besonders eingetheilt. M. f. Deichwesen.

#### 8. Deichwefen ber Bierlande.

Die Unterhaltung ber Deiche, womit bie Bierlande eingefaßt und burchichnitten find und fie vor Ueberichwemmung ichugen. ift nicht allein fur bie Bewohner berfelben febr beschwerlich, ba fie fur bie Unterhaltung berfelben felbft gut forgen haben, fons bern auch febr fostspielig. Die Landschaften Altengamm und Gurslad haben ihren eigenen Deichverband, Reuengamm und Rirchmarber aber jebe ihren befondern. Alle an einander forts laufenbe Deiche find ju einer Zeit angelegt. Die Lange ber Elbbeiche (Außenbeiche) betragt 46513 Ruthen, Diejenige ber Binnenbeiche (Deiche an ber Gofen und Doven Glbe und an ber Broofwetterung) 11312 Ruthen; Die Lange aller Deiche Die Landichaft Rirdmarber bat bie fostspielias an 10 Meilen. ften Deiche zu unterhalten, ba fie fich nicht allein gegen bas Dbermaffer fonbern auch gegen bie Sturmfluthen gu ichuten bat. Der im Allgemeinen fanbige Deichkörper und ber Mangel an auter Deicherbe zwingt bie Bewohner bie Deiche mit Kaschinen gu belegen, welche, ba fie jebem Bechfel ber Bitterung ausgefett find, jabrlich eine erneuerte Borlage erforbern. Die Lange biefer fogenannten Bestoppelung betragt in Rirchmarber auf 1100 Ruthen und beren Unterhaltungefoften fann man jabrlich auf 13000 my anschlagen. Man-schatt fich noch glud. lich, biefe Arbeit nur einmal im Sabre machen gu burfen; oft wird ihre Erneuerung burch Sturm und Gisgang verdoppelt und verdreifacht. Außerbem unterhalt bie Landschaft noch vier Schugbuhnen (Stromabmeifer, in bem Strom erbaute Debren von Kaschinen), beren Rosten, maßig gerechnet, jahrlich auf 5 bis 6000 mk anzuschlagen finb.

Bei hohem Oberwaffer ber Elbe ober bei Sturmfluthen ents stehen zuweilen Deichbruche, welche fehr nachtheilig für bie Biers lande werben.

Die Oberaufsicht über die Deiche führt ber Amtsverwalter in Bergedorf; ihm untergeordnet ist ein Handvogt.

# II. Topographische Beiträge.

Uchterfchlag. D. f. Curstad.

#### Altengamm.

Die östliche Landschaft ber Vierlande an der Doven und Großen Elbe und Brookwetterung, 3 Meilen von Hamburg.
Einwohner  $\left\{ 1814-1120.\right\}$  Areal 1117 Morgen 247 Muthen bedeichtes und 64 Morgen 574 Muthen unbedeichtes Marschland (534726 lüb. Muthen). 1 Hufener von 50 bis 60 Morgen, 6 Hufener von 40 bis 50 Morgen, 7 Hufener von 30 bis 40 Morgen, 7 Hufener von 20 bis 30 Morgen, 8 Hufener von 10 bis 20 Morgen, 5 Käthener von 5 bis 10 Morgen, 20 Kästhener von 1 bis 5 Morgen, in allem 54 Gehöste und 76 Kasthen. 1 Pastor, 1 Landvogt, 3 Hauptleute (Höftleute), 1 Schulschrer. 1 Mobilicngilde. Fischerei. 129 Haufer, 230 Haufshaltungen. 1 Fähre über die Elbe nach dem handverschen Dorse Elbsdorf. 100 Pferde, 180 Kühe, 20 Stiere, 130 Stück Inngvieh, 120 Schweine.

In 3 Bauerschaften eingetheilt. Theile von ber Landschaft.

Horft und Borghorst (Broothorst). — Die gewöhnliche Fluth und Ebbe in der Elbe erstreckt sich hieher. Die Landsschaft ist in einem Deichverband mit Eurstad und beide haben 1254 Ruthen Außens und 4161 Ruthen Binnendeiche gemeinsschaftlich zu unterhalten. Außerdem hat die Landschaft mehrere Buhnen (Stromadweiser, m. s. Kirchwarder) zu unterhalten.

## Bergeborf, fruber Bergerftorpe.

(Der Name foll von bergen, verbergen, herruhren, als gur Zeit bes Faustrechts fachsiche Raubritter bier ihre Beute in Sicherheit brachten.)

Stadt unter 53° 29' nordlicher Breite und 27° 52' offs licher gange von Ferro; an der alten (wahren) Bille und an der großen Landstraße; 2½ Meile von Hamburg, 8 Meilen von Lis

beck. Einwohner { 1795 - 1942.} {1814 - 1999.} Areal 1024 Scheffel 100 [Mus

then (204900 lub. Muthen), worunter 102 Scheffel 97 [] Rusthen Wiesen, 55 Scheffel 64 [Muthen Holzung, 36 Scheffel 158 [Muthen Torfmoor; ber Theil des Landes, welcher noch im I. 1810 sich im uncultivirten Zustand befand, ist fast ganz urbar gemacht worden. Der Acker besteht größtentheils aus Geest (Sand), etwas weniges ist Marschoben. — Die Stadt besteht aus einigen schmalen Straßen. 327 Hausen it 450 Haushals tungen. 200 Pferde, 500 Kübe, 500 Schweine.

Die Einwohner leben vom Landbau, von den bedeutenden Brauereien, Badereien (wozu die Bierlande zwangpflichtig), Rramereien, Garbereien u. f. w.

Unter ben Ginwohnern giebt es:

Merzte 3.

Apothefer 2.

Aubergiften, Wirthe und Krus

ger 39.

Bandweber 4.

Barbier 3.

Båcker 11.

Braner 6.

Branntweinbrenner 9.

Buchbrucker 1.

Buchbinder 1.

Drecheler in Sols und Sorn 5.

Effigbrauer 3.

Farber 2.

Fetthanbler 6.

Fleischer 5.

Frifeur und Perudenmacher 1.

Glafer 3.

Goldschmiede 4.

Sanbidubmader 1.

hutmacher 2.

Rlempner 4.

Rleiberfeller (Trobler) 2.

Kornmüller 1.

Korbmacher 2.

Rramer 32.

Ruper und Bottcher 7.

Rurschner 1.

Rupferschmieb 1.

Lohgarber 8.

Leinweber 4.

Lohmüller 2.

Maler 2.

Miemer 6.

Sagofabrifant 1.

Scheerenschleifer und Sieb,

macher 1.

Schiffer 15.

Schiffbauer 1.

Schmiede 4.

Shlösser 3.

Schneider 9, worunter 1 Freis

meifter.

Schufter 14, worunter 3Freis

meister.

Geiler 1.

Tischler 5.

Töpfer 3.

Tuchmacher 2.

Tuche und Geibenhandler 7.

Uhrmacher 3.

Bimmermeifter 3.

Binngießer 2.

Schiffahrt auf ber Ville mit Holz aus bem benachbarten Sachsenwalbe nach Hamburg. Tägliche Reihefuhr zwischen Hamburg und Bergeborf. Lebhafter Berkehr burch bie vielen Posten welche hier täglich ankommen und abgehen. Sit des Amtsbers walters (welcher in bem alten, mit doppelten Graben versehenen Schlosse wohnt) und bes Amtschreibers.

Der städtische Magistrat besteht aus 1 Burgermeister und 2 Rathsmännern (die von der Bistation, m. s. Berwaltung, er, nannt werden), in Finanzsachen sind ihnen 8 Achtmänner beisgegeben. Jene besorgen die Administration, woran aber der Amtöverwalter Theil nimmt. Das Weitere s. m. statist. Beisträge: Berwaltung.

1 Kirche, seit 1809 nur mit 1 Prediger besetzt. 1 Schule mit 1 Rector und 1 Cantor. 2 Apotheker. 1 Kornmuhle, bei, bes städtisches Eigenthum (an bieser und ber Kornmuhle auf ber Riepenburg in Kirchwarder ist bas ganze Amt zwangpflichtig). 2 Lohmuhlen. 1 Brand-Assecuranz, welche 6 Feuersprüßen unterhalt.

Es hefindet fich hier eine schwache von beiben Stabten unterhaltene Garnison. 2 Jahrmarkte: Montag vor Kreuzerfinbung und Montag vor Maria Geburt.

1410 am 20. Juli ward Bergedorf und bas Schloß von ben Truppen ber Stabte Lubeck und Hamburg erobert und in Brand gesteckt. M. f. Allgemeine Uebersicht: Erwerbung. 1554 übersiel Herzog Heinrich von Braunschweig-Lüneburg Bergedorf und bie Bierlande. 1762 ward die Stadt von den Danen besetzt.

# Bille.

Ein kleiner fur Bote schiffbarer Fluß, ber aus 2 Quellen entspringt. Gine Quelle (gleich ben Namen Bille führenb) hat ihren Ursprung bei Wentorf im lauenburgischen Amte Steinhorst; die andere Quelle entspringt bei dem Dorfe Schönberg und heißt Schönbeck. Nachdem sich beibe bei dem holsteinischen Dorfe Trittau vereinigt haben, fließen sie längs dem Sachsenwalde nach Reinbeck und Bergedorf, wo die Bille vermittelst des Schleufengrabens durch die Eurslacker Schleuse in die Dove Elbe gesleitet wird. Die Bille bildet einen Theil der Gränze zwischen dem Bergedorfer Felde und Holstein. Die Städte mussen nach dem Bergleich von 1410 die Bille aufräumen lassen, können aber

bagegen auf berfelben Brennholz aus bem Sachsenwalde nach Samburg verfahren.

Im 15. Jahrhundert anderte man den Lauf der Bille in der Gegend der Muhlen in Bergedorf, durch den gegrabenen Kanal — Schleusengraben — und leitete sie in die Dove Sibe. Die Bille floß vor dieser Zeit dem Dorse Steinbeck vor bei nach Schiffbeck, Ham und Horn und ergoß sich (wie gegen wartig noch die alte Bille) nahe vor Hamburg in die Norders elbe; es war derselbe Fluß, den man jest die sogenannte, auch alte Bille nennt, und gegenwärtig nahe bei Bergedorf entspringt, anfänglich die Gränze zwischen Bergedorf und Bill wärder bildet und in die Norderelbe sich ergießt.

# Borghorft. M. f. Altengamm.

## Broofwetterung.

Scheibegraben, welcher theilweise bie Granze zwischen Bergeborf und Bierlande, zwischen biesen und bem herzogthum Lanenburg bilbet, langs ben Altengammer und Curstader Deichen fließt und sich in Bergeborf in ben Schleusengraben ergießt.

#### Curslad, Corslad.

Die nordwestliche Landschaft an der Dowen Elbe, 2½ Meile von Hamburg. Einwohner { 1814—1124. } Arcal 997 Morgen 95 Muthen bedeichtes und 89 Morgen 470 Muthen und bedeichtes Marschland (478000 lub. Muthen), 4 Husener von 50 bis 60 Morgen, 8 Husener von 40 bis 50 Morgen, 9 Husener von 30 bis 40 Morgen, 5 Husener von 20 bis 30 Morgen, 6 Husener von 10 bis 20 Morgen, 6 Käthener von 5 bis 10 Morgen, 19 Käthener von 1 bis 5 Morgen, in allem 57 Geshöfte und 71 Kathen. 1 Pastor, 1 Landvogt, 3 Hauptleute

(Hoftfeute), 1 Schullehrer. 136 Haufer, 245 Haushaltungen. 70 Pferbe, 250 Kube, 25 Stiere, 200 Stud Jungvieh, 140 Schweine. — 1 Mobiliengilbe, 1 Branntweinbrennerei (ift mahrrend ber französischen Occupation eingerichtet und ber Betrieb bem jetigen Besitzer nur auf Lebenszeit verliehen).

In 3 Bauerschaften eingetheilt. — Brude bei Bincent über bie Dove Elbe; führt links nach Kirchwarber, rechts nach Neuengamm. — In einem Deichverbanbe mit Altengamm. M. f. Altengamm.

Theile von der Landschaft sind: Solzerne Klinke, einzelnes haus an der Brookwetterung, von wo der heerweg von der großen Landstraße (zwischen hamburg und Lauenburg) nach Curslack abgebt. Achterschlag, einzelne hauser, und Specken, einzelnes haus.

1 Gehöft von 5 bis 10 Morgen und 1 Kathe gehören noch an Lauenburg.

## Elbe, Große.

Strom. Gein Ursprung und Lauf bis gegen bie Bierlanbe ift befannt. Er bilbet von ber Felbmart Geefthacht bis gum weftlichen Ende von Rirchwarber bie Grange (an 21 Meilen, bei einer Normalbreite von 100 Ruthen) zwischen bem Umte Bergeborf und bem Furstenthume Luneburg und zwar geht bie Scheibe mitten burch benfelben. Areal ungefähr 144000 DRus then lib. bieffeitigen Untheile. Die Elbe ift febr fifchreich befonbers an lachfen, Reunaugen, Schnepeln, Malen, Bechten, Sanbars ten, Rarpfen, Quappen und Beiffifchen. Die Ginwohner von Rirdmarber, Alten, und Neuengamm haben bas Recht bie Fis scherei mit ben auf bem linken Ufer wohnenden hanoverschen Unterthanen gur Salfte gu treiben und ift biefe Rifcherei theils weise Berechtigung bei einigen Saufern, andern Theile wird fie von ber herrschaft verpachtet. Die Ungabl ber Fischer ift bes ftimmt und barf nicht überschritten werben. In bem Strome

liegen viele fleine uneingebeichte Barber melde zu Biefen und Beiben von ben Gingefeffenen benutt merben. Urme bavon finb: 1) Die Dove Elbe (taube, faliche Elbe, bat ihren Ramen, weil fie, in ben Sauptstrom einfließenb, fich im ganbe verliert); Areal circa 8000 lub. [ Muthen. Entfpringt im Dften ber Bierlande und bilbet gleich bie Scheibe zwischen ben lanbschaften Reuenaamm, Curelad und Altengamm, vereinigt fich, ber Dofenwar, ber Rirche gegenüber, mit ber Gofen Elbe und ergießt fich, in ber Wegend ber Moorflether Rirche, in bie Norber:Elbe. 2) Die Bofe (Banfe) Elbe; Areal 12000 lub. [ ] Ruthen. gegenwartig in ber Begent bes hamburgifchen Rrquels und macht bann bie Scheibe gwifden Renengamm und Rirchmarber; bas Beitere f. m. Dove Elbe. Beibe Rluffe liefern Sechte, Schleie. Bariche, Rarpfen, Male und Beiffifche. Die Rifderei in benfelben ift Regale und wird vernachtet. Diefe beiben Rluffe mas ren por ungefahr 700 Jahren eigentliche Urme ber großen Gibe. Die Infeln welche biefe Bemaffer bilbeten maren niebria und vielleicht ben größten Theil bes Jahres mit Baffer bebeckt. Allmablich fuchte bie Runft ben Strom weiter fublicher ju brans gen und ihm biefe Barber burch Ginbeidung zu entreißen, moburch bie jetigen Bierlande entstanden. Diefe Ginbeichung gefchah zu ber Beit als bas Bergogthum Lauenburg und bas Rurftenthum Luneburg noch beibe unter einem Beren ftanben. Sachsen-lauenburg unter Bergog Albrecht aber vom Saufe Lunes burg getrennt und zu einem besonderen Rurftenthum erhoben mard, wollten bie luneburgifden Rurften jene Gindeidung und bieferhalb angelegten Stromabmeifung nicht bulben, weil bei bem veranberten gaufe bes Strome bie Luneburger Seite einen Strich Land verloren batte, melder auf ber Morbfeite beffelben verfest war. hieruber entstanden Zwistigkeiten; auch geschaben beshalb Die Ueberfalle welche bei Reuengamm erwahnt find, in ber Albs ficht bie Deiche zu gerstoren und ben alten lauf ber Elbe wies ber berauftellen.

# Funfhaufer. M. f. Rirdmarber.

# Beefthacht, fruber Sachebe, Geefthachebe.

Der Biegenfrug gehört biegu.

In ber Nahe bes Dorfes geht die Poststraße von hamburg nach Lauenburg vorüber.

Schon zu Raiser Ludwig bes Frommen Zeiten soll hier eine Rirche gestanden haben, die zweite ward 1261 und die jetzige 1685 erbauet. Durch den sehlerhaften Ban der Kirche auf dem hoben Elbufer, welches hier Abbruch leidet, wird man bald ge, nothigt seyn, sie dieserhalb zum brittenmal zu verlegen.

Geesthacht soll fruber ein bedeutender Ort gewesen senn. — Geesthachter Schiffer kommen taglich von hamburg und geben bahin ab.

2 Rrams und Biehmartte: 1 am Dienstag vor himmelfahrt, 1 am Tage aller heiligen.

Sorft. D. f. Altengamm.

## Rirdwarber.

Die füblichfte Landschaft ber Bierlande an ber großen Elbe, 21 Meile von Samburg. Ein Theil gebort noch an bas Fürftenthum Luneburg, m. f. unten Monthof. Einwohner (1814-2718.) Areal 1832 Morgen 361 [ Ruthen bebeichtes 1824-3092. und 745 Morgen 560 [ Ruthen unbedeichtes Marschland (1,169896 lub. [Ruthen), ju biefem gehoren mehrere Barber in ber Elbe; die hauptfachlichften find: ber Riepenburger, ber Rom neburger, ber Gulg und ber Luneburger Barber. 5 Sufener von 50 bis 60 Morgen, 9 Sufener von 40 bis 50 Morgen, 12 Sufener von 30 bis 40 Morgen, 11 Sufener von 20 bis 30 Morgen, 16 Sufener von 10 bis 20 Morgen, 7 Rathener von 5 bis 10 Morgen, 45 Rathener von 1 bis 5 Morgen, in allem 105 Behöfte und 262 Rathen. 1 Paftor (welcher einige Revenuen vom handverschen Dorfe Wildborf bei Sarburg hat), 1 Landvogt, 7 hauptleute (Softleute), 4 Schullebrer, 21 Auf. ichlager, 6 Schlachter, 18 Rruger, 26 Soffer, 1 Farber, 1 Ries mer, 1 Reiffchlager, 14 Grobbader und Grutmacher, 1 Deis bader, 2 Glafer, 4 Schneiber, 3 Zimmermeifter, 6 Maurers meifter, 8 Tifchler, 7 Baubroften, 3 Kornhandler, 1 Schiffbauer, 3 Schweinehanbler, 8 Mufici, 14 Schufter, 1 Rabemacher, 2 Schmiebe. 424 Saufer (53 handverifche), 650 Saushaltuns gen. 90 Pferbe, 340 Rube, 50 Stiere, 260 Stud Jungvieb, 400 Schweine. 1 Branntweinbrennerei (mahrend ber frangos fifchen Ginverleibung eingerichtet; ber Betrieb ift bem Befiger nur auf lebenszeit verlieben), 1 Baderei. Gehr bebeutente Feberviehmaftung (womit sich über 20 Familien beschäftigen, bie alle wohlhabend find) und Gemufebau, Erdbeeren in großer Menge, Fischerei. - Die Landschaft hat 2491 Augens und 22503 Ruthen Binnenbeiche ju unterhalten. Das Beitere biers über f. m. G. 275.

1741 geschah im Außendeich, beim hufbrood, ein Deichbruch wodurch bie ganze Bierlande überschwemmt wurde.

Eingepfarrt ift gang Rirchwarber, 5 Saufer (Sobenbeich) in Ochfenwarber, und einige Saufer in Neuengamm.

Gie ift in 7 Bauerschaften eingetheilt.

Wegen der Zehnten-Steuer an hanover f. m. unten Monts bof. — Theile von Rirchwarber find:

Funfhaufer, einzelne Saufer im Beften ber Lanbicaft:

Der Krauel an ber Großen Elbe. Es giebt beren zwei, ber oftliche ift hamburg allein zuständig mit 223 Morgen Ader, 21 haufern und 36 haushaltungen; ber westliche gebort beiben Städten mit 15 haufern.

Die Dhe (vielleicht von Aue), beim Ursprung ber Gofen Elbe ift bie Benennung eines Strich Landes in Often von Kirche warber, welcher zu Reuengamm gebort, aber in jener Lanbschaft eingepfarrt ift.

Monthof (handverfcher Rirdmarber), nabe bei ber Rirche in Rirchmarber belegen, gebort ju bem Rurftenthum gunes burg (Amt Sarburg). 1 Sufener von 40 bis 50 Morgen, 3 Sufener von 30 bis 40 Morgen, 3 Sufener von 20 bis 30 Morgen, 2 Rathener von 1 bis 5 Morgen und 37 Rathen obne gand, in allem 53 Saufer mit 90 Familien. 1 Baderei. Es ift ber Gis eines handverschen Amtevoate. Die Gingeseffenen fteuern nur nach Sarburg; in Deichsachen allein find fie bem Umte Bergeborf unterworfen. - Funf Bauerfchaften in Rirchs marber muffen noch einen Behnten (welcher gegenwartig fur 1400 af verpachtet ift und eigentlich in 33% Simten Roden und 8 Tage Sofbienst fur jeben Sufener besteht) an bas handversche Umt in harburg entrichten, ber mahrscheinlich noch aus ber Zeit ftammt, als bier bas Rlofter Scharnbed (welches von ben fachfifchen Bergogen bas Recht befag, ben Behnten von ben Land. leuten in Rirchwarber gu beben) fant, welches gum Bisthum Berben geborte; baber foll auch ber Rame Monthof ftammen.

Riepenburg, ehemals ein Schloß und bis 1506 ber Sig

eines beiberstädtischen Amtmanns für die Bierlande; in diesem Jahre wurden aber die Bierlande, Bergeborf und Geesthacht zu einem Amte zusammengezogen und das banfällig gewordene Schloß abgebrochen. Es ist ein Domanialgut, die 1844 verpachtet; eine herrschaftliche Bindmuble zu welcher, nebst der zu Bergedorf, das ganze Amt zwangpflichtig ist. 1420 wurde die Riepenburg von den beiberstädtischen Truppen erobert.

Barwifd, einzelne Saufer in Beften von Rirchwarber. Bollen fpieter (Tollenspieter) nicht Bollenspeicher, an ber großen Elbe. Ein Domanialgut; im Pachtcontract ift bem Pachs ter eine Branntweinbrennerei gestattet. Station fur Extraposten, welche von 5 Sufnern baselbit, unter Aufficht eines beeibigten Bagenmeiftere expedirt wird. Chemale marb bier ber Gelinger Boll erhoben, welcher gegenwartig nach Samburg verlegt ift. Diefe Bollfreiheit ift vom Bergoge Johann ju Gachfen icon 1274 ben Samburgern ertheilt. Sier fant mahrscheinlich ebes male bas Rlofter Eslingen; welches 969 von bem hamburgifchen Erzbischof Abalbag fur Monnen gestiftet warb. - In bem Bertrage ju Perleberg warb ber Boll mit bem lande und ber Fahre an beibe Stabte abgetreten. Das jegige Rabrbaus ift im 3. 1621, nachbem ber Bergog Chriftian von Luneburg bas alte be molirt batte, neu erbaut worben. Ueberfahrt nach bem Soope im Sandverfchen. Wirthschaftsgerechtigfeit. Beibes als bas land ift bis 1844 verpachtet.

Sahrmarft am 24. September.

Rlinte, Solgerne. D. f. Curslad.

Rrauel. M. f. Rirdwarber.

Monthof. M. f. Rirdwarber.

#### Renengamm.

Landicaft gwijden ber Doven, Gofen und Großen Gibe. mit bem hamburgifchen Reitbrood in einem Deichverbanbe. Gin {1815—1549.} 21824—1601.} Areal 1367 Morgen 176 []Ruthen bebeichtes und 429 Morgen 274 [] Ruthen unbebeichtes Marichland (812580 [ Muthen lub.). 7 Sufener von 50 bis 60 Morgen, 15 Sufener von 40 bis 50 Morgen, 11 Sufener von 30 bis 40 Morgen, 2 Sufener von 20 bis 30 Morgen, 4 Sufener pon 10 bis 20 Morgen, 3 Rathener von 5 bis 10 Morgen, 5 Rathener von 1 bis 5 Morgen, in allem 47 Gebofte, 190 Ra-1 Paftor. 1 Landvogt. 5 Sauptleute (Softleute). 1 Schullebrer. 214 Saufer, 350 Saushaltungen. 80 Pferbe, 310 Rube, 40 Stiere, 240 Stud Jungvieb, 200 Schweine. Der Rifdfang ift einer ber hauptfachlichften Rahrungezweige ber Bewohner biefer Landichaft; porgigliche Blumengucht, großer Dbft ban, man findet Garten mit mehr als 1000 Stud Dbftbaumen. Es werden bier alle Urten Rern : und Steinobst gezogen, befons bers aber viele Rirfchen, es giebt Sofe bie jahrlich 20 bis 30000 th Rirfden nach hamburg fenden.

Die Lanbschaft hat 906% Ruthen Außen, und 4900% Ruthen Binnenbeiche zu unterhalten; sie ist in 5 Bauerschaften eingestheilt. Brude bei Bincent m. f. Curslad.

Jahrmarkt am Montage nach Johannis.

1620 wurden die Vierlande vom Herzog Christian von Lunes burg überfallen und der Gammerdeich durchgraben. M. s. Elbe. 1741 am 30. Januar geschah ein Durchbruch des hinterdeichs an der Gosen Elbe, welcher viel Schaden verursachte. 1771 in der Nacht vom 6. auf 7. Juli brach der Aussendeich durch, wosdurch die ganzen Vierlande unter Wasser gesetzt wurden und ein außerordentlich großer Schade entstand.

Dhe. M. f. Rirdwarber.

Riepenburg. M. f. Rirdmarber.

Speden. M. f. Eurstad.

Werwisch. M. f. Rirdwarder.

Biegenkrug. M. f. Geefthacht.

Bollenfpieker. M. f. Rirdmarber.

# III. Statistische Beiträge.

# 1. Abstammung der Ginwohner und ihre Bahl.

Die Bewohner der Vierlande stammen wahrscheinlich von Colonisten ab, welche entweder Friedrich I. Bischof zu Bremen und Hamburg im Jahre 1111 oder Graf Abolph I. von Holsstein zu Ansang des 12. Jahrhunderts aus Holland, Flandern und Ostfriesland hieher zog. »Sie haben viel Sonderbares in Kleidertracht und Sitten, theils selbst in der Sprache. Die Altr wie die Beiber und Mädchen sich kleiden, ist nirgend, als hier, zu Hause, und hat nur einige Achnlichkeit mit der Tracht der Altenburgischen Bäuerinnen und Schwedischen Winakers Flisor. Alle Menschen im Lande sind Bettern und Muhmen, und sie verschwägern sich gewöhnlich nur unter sich selbst; das her die vielen Familien mit gleichen Namen. Man sieht sie sine von den übrigen Insulanern und Elbbewohnern ganz verschiedene Nasse an. « \*)

Die Bevolkerung bes Amts Bergeborf ift noch im Zuneh, men begriffen. 1814 betrug sie 9504, im Jahre 1824 aber 10113 Seelen (Tabelle I). Bon biesen 10113 Einwohnern war

<sup>\*)</sup> Wortlich nach v. hes. Bergl. beffen Beschreibung von Samburg, II. Band.

ber & Theil verheirathet (worunter 36 Bittwen), ber & Theil aber unwerheirathet; es war ber 1800 Theil mannlichen und ber 1800 Theil weiblichen Geschlechts. Nach ber Tabelle II wurden verhältnißmäßig, im Durchschnitt ber vier angegebenen Jahre, am mehrsten in der Landschaft Kirchwarder geboren — auf 100 Seelen beinahe 5 —; am wenigsten in Bergedorf — auf 200 Seelen 5. — Die Sterblichkeit war am größten in Kirchwarder — von 100 Seelen starben beinahe 4 —; am geringsten in Bergedorf und Geesthacht — von 100 Seelen starben 2. — Ehen wurden am mehrsten in Altengamm und Kirchwarder gesschlossen — auf 100 Seelen 1 —; am wenigsten in Geesthacht — auf 300 Seelen 1 —. Auf der Quadratmeile leben 6742 Seelen.

Labelle I.

Bevollerung bes Amtes Bergeborf nach ber Zablung von 1824.

| Namen       | (A)              | in he                          | Einheimifche.                       | ) e.                   | Fremb      | m b e.    | E               | E       |
|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|---------|
| demeinden.  | Berhei<br>Männer | Berheirathete.<br>ånner Frauen | Unverehelichte.<br>Wannliche Weibli | velichte.<br>Weibliche | Mánnlíche. | Weibliche | 10tal.<br>1824. | 1 otal. |
| Bergeborf   | 369              | 434                            | 568                                 | 542                    | 147        | 91        | 2151            | 1999    |
| Renengamm   | . 343            | 376                            | 462                                 | 405                    | 6          | 9         | 1091            | 1549    |
| Curelad     | 205              | 234                            | 310                                 | 303                    | 80         | 80        | 1068            | 1124    |
| Mitengamm   | 235              | 260                            | 355                                 | 341                    | 11         | 5         | 1207            | 1120    |
| Rirchwarber | 604              | 643                            | 948                                 | 816                    | 52         | 29        | 3092            | 2718    |
| Gecsthacht  | 166              | 186                            | 331                                 | 268                    | 28         | 15        | 994             | -994    |
|             | 1922             | 2133                           | 2974                                | 2675                   | 255        | 154       | 10113           | 9504    |

| M   |
|-----|
| 2   |
| 5   |
| 110 |
| -   |
| -   |
| G   |
| - = |
|     |

| 89                          | 1 96  | 96             | 92   | 75   | 271              | 313  | 229         | 298  | 247            | 384                         | 400  | 388      | 372  | 379  | Total 379                 |
|-----------------------------|-------|----------------|------|------|------------------|------|-------------|------|----------------|-----------------------------|------|----------|------|------|---------------------------|
| 0                           | 12    | 11             | 1    | 11   | 20               | 123  | 19          | 16   | 24             | 33                          | 40   | 30       | 27   | 35   | Geesthacht                |
| 32                          | 35    | 35             | 34   | 25   | 117              | 134  | SS          | 152  | 93             | 152                         | 155  | 144      | 161  | 147  | Kirchwarber 147           |
| 15                          | 16    | 15             | 16   | 11   | 28               | 41   | 19          | . 29 | 22             | 52                          | 58   | 47       | 47   | 57   | offtengamm                |
| 10                          | 9     | 15             | 00   | 9    | 25               | 30   | 18          | 26   | 28             | 35                          | 38   | 40       | 22   | 30   | Sursiad                   |
| 11                          | 14    | 9              | 12   | 11   | 37               | 42   | 39          | 31   | 37             | 58                          | 53   | 71       | 51   | 56   | Wenengamm                 |
| 18                          | 10    | 22             | 22   | 19   | 44               | 44   | 46          | 44   | 43             | 54                          | 56   | 56       | 52   | 54   | Reraedorf                 |
|                             |       |                |      | ,    |                  |      | -           | -    | -              | -                           | 1    | 1        | 1    | 1    |                           |
| 1825 1826 1827 1828 Mittels | 1828  | 1827           | 1826 | 1825 | Mittel-<br>Zabl. | 1828 | 1827        | 1826 | 1825 1826 1827 | 1825 1826 1827 1828 Mittel- | 1828 | 1827     | 1826 | 1825 | ber<br>Landschaft u. s.w. |
| ] =                         | dite! | Berehelichten. | Bere | )    |                  | enei | Gestorbenen | (Se) |                |                             | nen  | Gebornen | છ    |      | Namen                     |
|                             |       |                |      |      |                  |      | 3 9         | Ø    | ft e           | <del>1</del>                |      |          |      |      |                           |

### 2. Wohnart.

Bon den Wohngebauben im Stadtchen Bergeborf lagt sich wenig sagen. Sie sind wie in allen kleinen Landstadten größten theils von Fachwerk erbaut und selten hoher als ein Stockwerk; boch ist das Aeußere derselben nicht unfreundlich und laßt auf einen gewissen Grad von Bohlhabenheit des Besigers schließen. Im Inneren sinden sich die nothwendigsten Abtheilungen und Einrichtungen welche gerade für den Betrieb des Bewohners erforderlich sind.

Die Bohnhaufer in ben Bierlanden liegen gum größten Theile am Rufe und langs ber Deiche gerftreut ober auch in Dbftgarten und Gebuichen verftedt, nur in ber Rabe ber Rirchen findet man fie mehr vereint, fie zeugen fowohl in ihrem Meufern als Innern von ber Mobilhabenbeit, bem Ordnungefinn und bem originellen Geschmade ihrer Bewohner. Diefe Saufer in ihrer Bauart im Allgemeinen, benen ber reicheren Ortichaften in Same burge naberen Umgebungen abnlich, ftellen fich noch befonders burch ben buntfarbigen Delanstrich bes holzwerks, burch bie viels fach angebrachten Sinn, und Sittenfpruche, burch bie fpiegelbel. Ien Glasicheiben, burd bie mit Apritofen, Pfirficen ober andern feinen Dbitforten umpflangten, ober mit Weinftoden umrantten Banbe, bem Muge freundlich bar. Dem freundlichen Meugern entspricht auch bas Innere biefer Saufer; eine beinahe hollans bifche Reinlichkeit berricht fast überall; bie mit holzwert gum Theil auch mit buntfarbigen und glafurten hollandischen Rlinfern getäfelten Banbe ber Stuben - welche größtentheils bem Deiche zugekehrt find - prangen mit frommen Spruchen, mit Blumen und Thieren, felbst bas bolgerne Sausgerath ift haufig reich und nicht ohne Geschmad verziert. Diefer Ginn ber Bierlande fur Schniswert, bunte Malerei und Bergolbung beschrantt fich nicht allein auf feine Bohnung; felten findet man einen Stublmagen ober Ever (bie gewöhnlichen Kahrzeuge auf ber untern Elbe) ohne irgend eine Bergierung biefer Urt.

### 4. Induftrie und Gewerbe.

Die vortheilhafte Lage von Bergedorf an der großen Landstraße, welche von Hamburg und andern Orten einerseits durch das Lauenburgische und Mecklenburgische nach Preußen, anderseits nach Hannover führt, verschafft dem Orte mannigsaltigen Berkehr und ist hauptsächlich das Mittel die Wohlhabens heit der Bewohner des Städtchens zu befördern. Bor allen Ges werben zeichnen sich die Bäckereien, Braus und Brannteweindbrennereien — woran ganz oder theilweise die Vierlande und das Dorf Geesthacht zwangpflichtig sind — so wie die Lohgars bereien besonders aus.

Den Bewohnern ber Bierlande ift Betriebsamfeit angebo. ren; aber nicht allein auf ben Landbau und alle babin einschlas genbe Zweige beschrantt fich biefe, fie weiß felbst aus vielfachen Gegenständen bes Sandels und ber Industrie Gewinn und Reiche thum ju erzielen; fie geboren ju ben unternehmenbften und ges manbteften Sanbeleleuten. Bu jedem rechtlichen Betriebe merben fie von ber frubeften Jugend angehalten; gebnichrige Rinder beiberlei Geschlechts finbet man icon als Berfaufer mancherlei Gegenstanbe auf bem Martte und in ben Strafen Samburgs. Die Beiber und Madden find befonders als gewandte Gemufes, Blumen. und Dbfthandlerinnen befannt. Der Bierlander befaßt fich nicht allein mit bem Sanbel von Erzeugniffen feines eigenen Landes ober beren welche er in ber Umgegend auffauft und nach hamburg bringt, fonbern er fucht auch feinen Ruben in ber weiten Ferne; unternimmt 3. B. Reisen nach Polen, um bort Bluts egel aufzutaufen, welche entweber nach Franfreich ober über hamburg zur weitern Berfendung nach England ichafft. Manche treiben Sandel mit Geefischen, bie in Samburg aufgefauft und auf bie Martte von Luneburg, Salzwebel u. a. gebracht werben; Andere reifen mit marinirten Neunaugen und gerauchertem Lachs gur Zeit ber Meffen nach Braunschweig und Leipzig; noch Uns bere kaufen magere Rube, Ralber, Schweine, Febervieh u. bgl. in weiter Entfernung auf, um fie gemastet und fett jum Berkauf nach hamburg zu bringen. Land, und Gartenbau so wie Bieh, zucht stehen, wie schon S. 274 angeführt, auf einer sehr hohen Stufe ber Cultur; vielleicht im ganzen nordlichen Deutschland nirgends auf einer hoheren.

Die Fischerei ist bedeutend und gewinnreich; viele Familien finden babei Beschäftigung und Unterhalt. handwerker mangeln nicht.

Bur Characteristif bes Bierlanders burften im Allgemeinen bier noch einige Borte an ihrer Stelle stehen.

Bon der Natur mit starkem Körperbau begabt, der selbst vierschrötig genannt werden barf, erhalt er in seinem wässtigneblichten Lande, durch stete Regsamkeit nach Außen und große Reinlichkeit im Innern, Kraft und Gesundheit. Hervorstechend und originell in seiner Tracht und seinem ganzen Acusern, ist er ausgezeichnet in seinem Wesen, Thun und Treiben. Wie bes merkt, ist er regsam und fleißig, er ist aber auch vertraulich, jedoch mit Umsicht; dienstwillig, höslich, bescheiden, ausgeklart und fromm; voll Liede zu seinem Lande und Ergebenheit gegen seine Obrigkeit. Das weibliche Geschlecht steht in allen diesen Tugenden den Männern des Landes würdig zur Seite.

# 5. Bermischte Beitrage.

Ueber bie Eintheilung und Benutung bes Bobens in ben Bierlanden tonnen, in fo weit fichere Angaben vorhanden find, nachstehende Angaben gemacht haben.

Die Aderbautreibenden in den Bierlanden werden einges theilt in hufener und Kathner; erstere haben einen Besitzthum von wenigstens 10 Morgen, der bis hochstens 60 Morgen hins aufsteigt, lettere nur 1 bis 10 Morgen; die Anzahl Jeder in den einzelnen Ortschaften, so wie die der haushaltungen und Haufer sind in den topographischen Beiträgen S. 276—288 nachgewiesen. Alle beackerten Stude sind mit Graben von

6-8 Fuß Breite eingefaßt. Die Acerstücke felbst haben eine Breite von 3½—4 Ruthen und sind gewöhnlich 100—120 Rusthen Iang. Das Wirthschaftsspstem ist nicht regelmäßig; geswöhnlich wird ber Boben 3 Jahre in Weibe genußt und im britsten aufgebrochen, bann wird gesäct: im ersten Jahre Waizen oder Rocken (ohne Bedüngung), im zweiten Rocken, im britten Erbsen, Bohnen oder Wicken (bedüngt), im vierten Waizen und im fünsten und sechsten Jahre Hafer. Niedriger, der Uebersschwemmung ausgesetzer Boden liegt ebenfalls drei Jahre in Weibe, wird aber dann drei Jahre hintereinander mit Hafer bestellt. Es sinden indessen manche Abweichungen von dieser Methode statt, allgemein ist aber eingeführt, die Brache nicht zu bedüngen. Es geht hieraus hervor, daß da im Durchschnitt beinahe 3 des Bodens beackert werden, jährlich etwa

#### 300000 Scheffel

Getraide aller Art in ben Bierlanden (ohne Geesthacht) gewonsnen werden.

Die Bebauung bes Gemufelandes ift vorzuglich aut und ift es allgemeiner 3med zwei Ernbten zu erzielen. Die erfte beftebt in fruhen Erbsen und Rartoffeln; wann erstere ichon im Jas nuar in Stuben aufgezogen, bie man im Februar und Marg ins Freie verlegt; Rartoffeln merben in Rorben an ben Deden ber Wohnzimmer aufgehängt und bort jum Reimen gezwungen und hernach mit forgfaltiger Schonung ber Reime ins Land Die zweite Ernbte besteht aus Roblruben, Robl, Rartoffeln, Runkelruben und anderen Ruben. Der Gemufebau wird vorzüglich in Rirchwarber, die Blumenzucht in Neuengamm betrieben, auch bat biefes bie mehrsten Dbstbaume; man finbet bier Sofe bie beren mehr als 1000 befigen. Sier merben alle Urten Rerne und Steinobst gewonnen; mancher gandmann verfauft jahrlich mohl 20 bis 30000 th Rirfchen. Erdbeeren, man rechnet daß jahrlich fur 50-60000 mg Erdbeeren nach hamburg verfauft werben, wovon Rirchwarder ben größeren Theil liefert, — himbeeren, aromatische Krauter u. bgl. find im Ueberflusse vorhanden; Spargel wird wenig gezogen.

Im allgemeinen wird ber Gemusebau auf ben kleineren Stellen ftarter als auf ben großeren getrieben.

Der Werth eines Morgen guten Bobens wird in ben Biers landen gewöhnlich ju 800 bis 1000 m/ angeschlagen.

Da auf ben größeren Stellen in ben Vierlanden die Wirthschaft auf ben Kornbau berechnet ist, so wird in jeder Haushalstung nicht mehr Zug, und Nutvieh gehalten, als zum eigenen Bedarf erforderlich ist. Allgemein ist jedoch die Mästung der Kälber, welche nach Hamburg verkauft werden; man kann den jährlichen Ertrag, den eine Hufe von 40 Morgen hieraus zieht, auf 150 bis 200 Panschlagen. Der Handel mit Federvich, welcher besonders von den Kirchwardern betrieben wird, ist nicht unbedeutend.

Der Fischfang in der Großen Elbe wird mit den hannoversschen gegenüberliegenden Unterthanen zur Salfte von den Einswohnern der Vierlande getrieben, und ist solche theilweise Besrechtigung bei einzelnen Häusern. In der Dove und Gose Elbe ist es Regal und wird von der Landesherrschaft verpachtet.

Die Große Elbe liefert: Lachse, Neunaugen, Schnepeln, Nale, hechte, Sandarten, Karpfen und alle Urten Weißsische und Quappen; die kleine Elbe: hechte, Schleie, Barsche, Kar, pfen, Alale und Weißsische.

Die Vierlande und Geefthacht besitzen eine gemeinschaftliche Feuercasse, welche für die Gebäude 2½ Millionen my an gegensfeitige Versicherung beträgt.

Die Einkunfte bes Umtes Bergeborf fließen theils aus ben Berpachtungen ber Domanialguter, theils aus ben birecten Steuern, Schoß, & pSt. von ber Unnehmungs, ober Kanffumme, Morgensschaft (12 fs vom Morgen Ucker), Wilbschaft, Pflugschaft u. a., und betragen, nach Abzug ber Administrations, u. a. Rosten, an reinen Ueberschuß gegenwärtig jährlich ungefähr 32000 mK, welche zu gleichen Theilen in die Staatskassen beiber Städte slie.

fen. Die individuelle Quote ber Abgabe beträgt ungefähr 5 mft 12 ft bis 6 mft.

Die französische Occupation hat die Bierlande in eine bes beutende Schulbenlast versenkt. Die Landschaft Kirchwarder hatte allein ohne die bedeutenden Naturallieserungen eine Obligations, schuld von 140000 m/ auf sich genommen, welche mit den aufgeschwollenen Zinsen bis auf 20000 m/ abgetragen sind. Die jahrliche Erhebung der Kriegosteuer, welche zur Abtragung dieser Schuld diente, betrug in den letten Jahren jahrlich 26000 m/.

Allgemeine Uebersicht ber Bevolkerung, ber Haushaltungen, bes Areals und bes Biehstapels im Amte Bergeborf.

| Namen<br>ber<br>Ortschaften. | Bolfdzahl. | haushaltung. | Areal<br>in Morgen. | Pferde. | Stiere, Rube<br>u. Jungvieh. | Schweine. |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|
| Altengamm                    | 1207       | 230          | 1117                | 100     | 330                          | 120       |
| Bergeborf                    | 2151       | 450          | 350                 | 200     | 500                          | 500       |
| Curstact                     | 1068       | 245          | 997                 | 70      | 475                          | 140       |
| Beefthacht                   | 994        | 190          | 650                 | 40      | 70                           | 100       |
| Rirchwarder                  | 3092       | 650          | 1832                | 90      | 650                          | 400       |
| Reuengamm                    | 1601       | 350          | 1367                | 80      | 590                          | 200       |
| Total                        | 10113      | 2115         | 6313                | 580     | 2615                         | 1460      |

# Verbefferungen und Zusätze.

Seite 7. Zeile 12. Bergeborf mit 13 DMeile anftatt 13 DM.

S. 8. 3. 5. Stadtcaffe anftatt Stadteigenthum.

S. 20. 3. 11. Diefen anftatt biefem.

S. 21. Bertramshof, fruber Uderhofstoppel.

S. 26. 3. 14. Strudfahre, Ueberfahrt fur Fußgånger.

Dafelbst 3. 15. Treidelhutte, ebenso.

S. 27. lette Zeile. Ueberfahrt über bie Stecknit fur Fugganger.

S. 46. Ifraeleborf: 170 Rube, 33 Pferbe, 60 Comeine.

S. 50. 3. 7. geborte anftatt gefanft.

Dafelbst 3. 10. Warson anstatt Warsow, Vicarius der Mariens firche.

- Daselbst. Im J. 1321 kaufte ber lub. Burger Eberhard Weffeler von ben holst. Rittern J. von Cyle und M. von Gubenborpe fur 102 mg/ Pf.
- S. 59. 3. 18. Nach einer obrigkeitlich angestellten Zahlung hat die Stadt 3284 Hauser mit Einschluß von 64 Speichern und 71 unbewohnten Häusern, 1375 Buben ober Wohnungen in den Gängen, Thorwegen und Höfen, 160 Buben in den Armenhöfen und Armengangen, in allem 1535, und 89 Wohnkeller.
- S. 63. 3. 24. Im J. 1771 find bie Alleen auf bem Domfirche hofe gepflanzt.
- S. 67. Moisling, Tagelohner 22.

- S. 72. Reuhof, Areal 8940 [ Muthen.
- S. 72. Niemart, fruber Mygenmart, Myemart.
- S. 72. 3. 2. v. u. Die Stadt zahlt jahrlich noch eine Abgabe von 37 3 p an das Herzogthum Lauenburg.
- S. 78. Pabelugge, Tagelohner 10.
- S. 82. Ringstedtenhof, Areal 22130 []Ruthen.
- S. 88. 3. 1. v. u. Fifcher anftatt Fifchereien.
- S. 89. 3. 5. 2 Sebammen.
- S. 103. 3. 15. Guben anftatt Beften.
- S. 120. Sochzeiten fanben ftatt im 3. 1600 263.

1625 - 264.

1650 - 247.

1675 - 279.

- S. 125. 3. 1. v. u. Rartenmacher find jest nicht mehr gunftig.
- S. 126. 3. 26. Lebertauer jest 4.
- G. 126. 3. 4. Lohgarber jest 11.
- G. 127. 3. 13. Pelzer jest 2.
- S. 127. 3. 5. Rothlofcher jest 6.
- S. 200. 3. 5. anstatt wozu, I. wurde; bagegen fallt wurde am Ende bes Sages weg.
- C. 206. 3. 1. 4flituden anftatt 4flitude.
- S. 235. 3. 10. Spiller (ftarb im July 1826), vermachte bem Hause 90000 mg.

# Sach, und Ort. Register.

21. Abfalonsborit. 12, 17. Abstammung ber Ginwohner in Vierlanden und ihre Sahl. 289. Abgabequote. 262. im Amte Bergeborf. 298. Achterschlag. 281. Aderbau. 9. Acerland. 8, 136. Acgidien=Convent. 242. Maneten Armenhaus. 242. Albefelbe. 5, 12, 13, 17. Alltengamm. 276. Allte Sutte. 45. Almidamfabrifen. 166. Unbau des Bobens. 136. Annen (St.), Armen = und Berf: baus. 227. Anstalten, gemeinnußige und noth= wendige. 249. Anftalt (Orthopabilde), 252. Areal, Meberficht bed. 8. Urmenanitalt. 224. Armengange. 244. Urmenhäuser. 242, Urmenbofe. 240. Arnime Denfmal. 111. Mfecurangen. 195-253. Ausdehnung bes Gebiete. 7.

Ausschuß für das Sammeln und Erhalten der Quellen und Denkmale der Geschichte Lübecks. 251. Avelund. 41.

**B**.

Ballastkuble. 26. Baltisches Meer. 76. Barthorft. 233. Baumsberg. 12, 13, 18. Baumzoll. 204. Bauftellen. 8. Babeanftalten. 252. Bebauung bes Bobens bes Amtes Bergeborf. 295. Behlendorf. 5, 12, 13, 19. Behlendorfer Sof. 5, 12, 13, 19. Beblenborfer See. 20. Beidendorf. 12, 13, 21. Beitrage, Bermifchte ftatiftifche, vom Umte Bergeborf. 295. Belustigungeorter. 35, 45, 46, 67. Bentfeld. 232. Bergeborf (Mmt). 5, 6, 267. Bergeborf (Stabt). 277. Bergenfahrer Collegium. 122. Bertramehof. 12, 21, 299. Beschäftigung ber Ginwohner. 122.

Bevolferung ber Stadt. 115. Bevolferung auf bem Lande. 115. frubere, von Lubed. 116. Bevolferung von Bergeborf und ben Mierlanden. 291. Bewaffnung. 13. Bierfabrication. 166. Bibelgefellschaft. 251. Bibliothefen. 252. Bille. 270. Blantenfee, Dorf. 12, 13, 22. Blantenfee, Gee. 22. Bliesborf. 238. 232. Borgborft. 277. Bornteid. 47. Borfe. 195. Bothenhorft. 12, 13, Brandenbaum. 12, 23. Branbenmuble. 12, 13, 23. Branntweinfabrication. 166. Brauerei. 123. Brauer-Bafferfunfte. 254. Bretling. 101. Brigittenhof. 240. Brombfenmuble. 12, 24. Brombfener Muhlenteich. 25. Brothen. 12, 13, 24. Broofwetterung. 280. Brunsborft. 12, 25. Brudfowen Armengang. 244. Bruden. 28, 29, 31, 32. Bruberichaften. 245. Bucu. 55. Buben. 121. Buntefuh. 12, 25. Burgthor. 12, 13, 26. Burgflofter. 247. Busch. 8.

| Buffau (Ober). 12, 13, 27, 299. | Buffau (Nicber). 12, 27.

65

Capitalwerth ber Landereien. 163. Carftens Armengang. 244. Chocolabefabrifen. 168. Claffen-Lotterie. 252. Clemente-Calanb. 237. Collecten, fpanifche. 195. Collectengelber. 203. Commiffion gur Berpflegung unche= licher Rinder. 226. ConfumtionBaccife. 204, 260. Convente. 241. Corrections: Unftalten. 255. Curau. 4, 12, 13, 30. Creditcaffe fur lub. Profeffioniften. 251. Cronsforde. 12, 13, 28. Erummeffe (Dorf). 12, 13, 28. Erummeffe (Sof). 12, 13, 29. Erumnefferbaum. 12, 30. Curslad. 280.

#### D.

Danischburg. 12, 13, 31.
Dassoner See. 32.
Dasendorf. 232.
December der Vierlande. 275.
Delvenaugraben. 4.
Detentions-Gesagnisse. 255.
Dissu. 4, 12, 13, 33.
Domfapitel. 24, 27, 23, 37, 51.
Dornens (von) Armengang. 244.
Dreyers Armengang. 244.
Droge. 97.
Dückelsdorf. 5, 12, 13, 33.
Dummersdorf. 12, 13, 34.

Kluse 9.

G. Klußichiffahrt. 211. Klutharaben. 36. Ginfegel. 44. Gintheilungen. 11. Frauenverein. 251. Eintheilung bes Umtes Bergeborf. 274. Frohnerei. 255. Ruchtingshof. 241. Elbe. 281. Fünfhauser. 285. Elswighof. 70. Enclaven. 4, 7, 10. Engelfteben Armenhaus. 243. **S**. Ertrag aus bem Dflangenreich. 160 - aus ber Runftgartnerei, bem Barnfabrifen. 166. Barten, Glacheninhalt ber. & Gemufe: und Obftbau. 161. Gafthaus. 248. - aus ber Diebzucht. 162. - aus ben Solzungen und Doos Bebaube auf bem Lande. 164. Geburteregifter. 115,800. Tabelle a. ren. 162. - aus ben Gemaffern. 162. und b. 118. Erwerbung bes Amtes Bergeborf. 268 Geburteregifter bes Amtes Bergeborf. Erzeugniffe aus bem Pflanzenreiche. 292. 147, 159. Geefthacht. 283. Effigbrauerei. 166. Geeftland. 272. Ewingbufen, auch von Soveln Armen-Befananiffe. 255. gang. 244. Gebofte. 7. Erpreffengelber. 203. Gemeinnutige und nothwendige Un= ftalten. 249. Semufebau. 144, 161. F. Genin. 12, 36. Kabrifen. 165. Gerten (Till), Armenhaus. 242. Kalfenbufen. 12, 13, 34. Gertruben Armen = und Dodenhaus. Reuerlofdunge: Anftalt. 252 247. Fintenberg. 44. Beschichte bes lubedischen Sandels. Fifcherbuben, erfter. 12, 35. zweiter. 12, 35. Befellichaft gur Beforberung gemein= britter. 12, 13, 35. nubiger Thatigfeit. 249. Kischfang. 11. Gemaffer. 8, 158, 163. . . . im Umte Bergeborf. 297. Gewerbe, ftabtifche. 122, 130, 165, 300. Rifchbeinreißerei. 168. im Amte Bergeborf. 294. Flachenmaag. 138. Gewerbe- ober technischer Musichug. 251. Aluggebiet ber Trave. 3. Sewerfe. 123, 130, 165. ber Gibe. 3. Gewicht. 204.

Gidbendorf. 233. Giefeneborf. 5, 12, 13, 37. Gneversborf. 12, 13, 37. Glandorpenhof, 240. Glanborpe Armengang. 244. Gloring Armenbaus. 242. Gold: und Gilberfabrifen. 168. Gothmund. 12, 38. Grangen. 4. Grangen bes Umte Bergeborf. Grangirrungen. 6. Grinau. 38. Gronau, Klein. 12, 13, 39. Gronauerbaum. 12, 39. Große bes Bebiete. 5. Große bes Umtes Bergeborf. 270.

S).

Safen. 101, 104. Saiben. 9. Sundel. 122, 168, 189. SandelBafabemie. 252 Sanbeleinstitute. 193. Sarberehorft. 12, 39. Barmedorf. 5, 12, 13, 40: Bafenhof. 241. Saupt = ober aufammenbangenber Theil. 4, 7, 9. Saus in Antwerpen. 193. Saushaltungen auf bem Lanbe. 141. Seringeborf. 232. Derrenfahre. 12, 13, 40. Serrenwyf. 12, 13, 41. Bertoghen Armenbaus in Borwert. 243. Soffeld. 49.

Sofe. 7. Sobenftiege. 12, 42. Sohewarte. 12, 42. Sollenbed. 5, 12, 13, 43. Sollenbeder Paviermuble. 43. Bolfteinthor Begirt. 12, 13. Nachfte Umgebung vor bem. 44. Solzung. 3, 11, 18, 19, 21, 27, 28, 147, 163. hornpregerei. 166. Sorft. 12, 45. Sorft in ben Bierlanden. 277. Sorften. 12, 13. hospital zum beiligen Beift. 8, 232 Sovelne (von), fruber von Drogene Armengang. 244. Sovelne (von), auch Ewinghusen Armengang. 244. Sutfabrifen. 166. Sutte: Alt. 45. Surtertbor. 13, 70.

3.

Jerusalemsberg. 27.
Ilehorns Armenhaus. 242.
Industrieschule. 250.
Industries und Gewerbe vom Amte Bergeborf. 294.
Institut für Laube, Kaubstumme und Stammelnde. 252.
Industrieschnent. 248.
Irrenhaus. 235.
Irrenhaus. 235.
Irrenhaus. 236.

R.

Rablhorft. 12, 47. Ratol. 232. Ranindenberg. 12, 48. Rartenfabrifen. 166. Rathen beim Baunsberg. 18. Raufleute-Compagnie. 122. Raufleute-Baffertunft. 253. Rembs. 232. Rienrauchereien. 168. Rirchborfer. 7. Rirchspiele. 14. Rirdmarber. 284. Klima. 4. Klinke, Solzerne. 281. Klobin. 232. Anochenschwarzefabrifen. Rochshof. 241. Roblers Armenhaus. 242. Kornbau. 10. Rornmublen. 253. Rorpermaag. 208. Rrabnen = Convent. 241. Rrabenteid. 48. Kramer:Armengang. 244. Rramer-Compagnie. 122. Rranfenlaben. 252. Rrauel. 285. Rrempeleborf. 12, 48. Rrummbed. 4, 12, 13, 49, 299. Rrummbeder Soffeld. 4, 49. Krufen Armengang. 245. Rreug, Steinernes. 27. Rufenig. 12, 13, 50. Runftgartnerei. 144, 161. Rupfermublen in Oldesloe. Kurau. 30. Rufefesborf. 232.

2.

Lachswehr. 44. Lage, Geographische und physische. 3. Lage, Geographische und physische, vom Umte Bergeborf. 267. Landgerichte-Armencaffe. 227. Landgraben, Landwehr. 4, 11, 12, 13, 51. Landarangen. 5. Landzoll. 202. Långenmaaß. 207. Lastadie. 197. Laftengelb von den Waaren. 202. - von ben Schiffen. 202. Lauerhof, Allt. 12, 53. Deu (am Berge). 12, 53. Neu (am Fucheberge). 12, 53. Lebens = (Deutsche) Berficherungs : Ge= fellschaft. 251. Leberfabrication. 167. Legate. 245. Lebranstalt (Technische). 251. - für Sebammen. 252. Leihhaus. 252. Leimsiedereien. 168. Lichtfabrication. 167. Lithographien. 132. Lootsengeld. 203. Lubed. 9, 54. - Berftammung des Mamens. 54. - Lage. 54. - Sochiter Punkt. 56. — Große. 56. - Befestigung. 56. - Thore. 57.

Strafen und Dlage. 57.

Lubed, Saufer. 59, 299. Monthof. 69. Ginmobner. 63. Monthof in Dierlanden. 285. Rirden. 63, 299. Morgenfprache. 130. Movelten ober Engelftebten Armen: -- Bauptgebaube. 64. baus. 243. Martte, 65. Muggenbusch. 71. - Confumtion. 65. - Reuersbrunfte. 66. Muagenburg. 104. Muhlenthor. 12, 13, 70. Belagerungen. 66. Mublenteid. 71. Pubifd Kahrmaffer. 99. Münzen. 204. Luneburge-Armenhaus. 248. Mufitalifche Inftrumenten : Fabriten. 167. M. Maan. 204. N. Matelei. 197. Mablerhorft. 12, 71. Maltenborf. 4, 12, 13, 66. Mational-Ginfommen. 220. Manufacturen. 165. Marien Magbalenen ober Burgflofter. Mavigationefchule. 250. Neuengamm. 287. 247. Martsborf. 238. Mebenhof. 12, 71. Neuhof. 12, 72, 300. Darfte. 189. Marttgrafenfaal. 255. Niemart. 12, 13; 72, 300. Mienborf. 12, 13, 73. Marly. 12, 67. Marichland. 272 Dienbufen. 12, 13, 73. Marftall. 255. Miederbuffau. 27. Maurin. 97. Nowogrobfahrer = Collegium. 122 Mertendorf. 238. Momogrod = Comtoirgelber. 203 Metallfabrication. 167. Moltingehof. 70. Memenftein. 38. Musse. 5, 12, 13, 74. Meybenride Gang. 248. Ruffer Gee. 75. Mepere Teftament. 247. Militair=Caffen. 226. Mineralien. 11. D. Moisling. 12, 13, 67, 299. Moisling, Hof. 68. Oberbuffau. 13, 27.

Oberflache. 9.

Oberflache, Unfict ber, vom Umte

Bergeborf. 273.

Molln, Stadt und Bogtei. 6.

Moorgarten. 12, 69.

Moor. 8, 9, 28, 147, 162, 164.

Obstbau. 144, 161.
Oelsabriten. 167.
Ohe. 285.
Olausburg. 45.
Ostersches Haus. 193.
Oftse. 76.

P,

padelügge. 12, 78, 300.
Papierfabrication. 167.
Parchamsche Familien:Stiftung. 239.
Petriziegelei. 12, 78.
Plate. 76, 101.
Poggensec. 5, 12, 13, 78.
Philip. 233.
Poppendors. 12, 13, 79.
Privat:Disconto:Sasse. 197.
Privat:Bohlthätigteit. 248.
Productivität des Bodens. 10.
— des Bodens vom Amte
Bergebors. 274.

R.

Production aus bem Pflanzen : und

Thierreiche. 139.

Profoßenfaal. 255

Radegaft, Kluß. 97.
Madewiese. 91.
Rapeburger See. 80.
Reede. 12, 13, 81.
Rettungsanstalt für im Wasser Verunglütte. 250.
Riepenburg. 285.
Rigasahrer Collegium. 122.
Ringstedtenhof. 12, 82, 300.
Riberau, Dorf. 5, 12, 13, 82.

Migerau, Hof. 5, 12, 13, 83.
Migerauer See. 85.

— Hoffee. 85.
Moggenborst. 12, 86.
Mollin. 282.
Monnau. 12, 13, 86.
Mothbed. 12, 86.
Mothbed. 12, 86.
Mothenbusen. 12, 87.

**⊙**.

Sále. 121. Sclaventaffe. 198, 202. Schabbels Teftament. 246. Scharbaus Teftament. 246. Schattin. 4, 13, 88. Schiebenis. 88. Schiffabrt. 123, 168, 210. Schiffergang. 245. Schlammin (Rlein). 238. Schlutup. 12, 88, 300. Schonboten, Sof u. Dorf. 12, 90, Schnafentoppel. 12, 89. Schonenfahrer : Collegium. 122. Schretftaten , Groß. 5, 12, 13, 90. Flein. 5, 12, 13, 91, Schrobers Teftament. 246. Schullehrer Seminarium. 250. Schwarzmuble. 12, 92. Schwartau, Fluß. 91. Schwimmichule. 250. Schwochel. 232. Seefdiffe. 168. Seeroll. 202. Segeberge Armenhaus. 243. Selfenfabriten. 167. Serntine Armenhaus, 243.

Siegellackfabrit. 168. Stulper hud. 34. Siechenhaus in Travemunde. 239. Sülsdorf. 232 in Rlein Gronau. 238. Siems. 12, 13, 92. Sirferabe. 5, 13, 92. T. Sonntagsschule. 250. Tabadefabrifen. 167. Spar= und Anleibecaffe. 251. Taufregifter. 118. Speden. 281. Testamente und Legate. 245 Speiseanstalt (Boblfeile). 250. Teubtendorf. 12, 13, 98. Spinnhaus. 256. Theerhof. 198. Staatsabgabe. 264. Till Gerfen und Agneten Armen= Staatseinnahme. 261. Staatshaushalt. 257. haus. 242. Tontine. 251. Stadteigenthum. 8. Tobtenladen. 251. Staatsichulb. 264. Tramm. 4, 5, 12, 13, 98. Stablhof in London. 194. Trave. 99. Statistische Beitrage vom Amte Ber: Travemunde. 6, 12, 13, 102, 300. gedorf. 289. Travemunder Bintel. 13. Stedniscanal. 4, 93. Treidelhutte. 12, 26, 299. Steinau. 75. Trems. 12, 105. Steinrader Sof. 12, 96. Turnanstalt. 252. Steinraberbaum. 12, 96. Steinriff. 76. Sterbecaffen. 251. Sterberegifter vom Amte Bergeborf. 292. u. Sterblichfeit. 118. Sterbelifte. 115. Tabelle a. u. b. lleberfahrten. 26, 27. Ueberficht, Allgemeine, ber unter ver= Steuern. 259, 260: Stiftungen. 8. fchiebenen National = Flaggen an= gefommenen und abgegangenen Stitens Armenbaus. 243. Stodholmfahrer-Collegium. 122. Schiffe. 226. Ueberficht, Allgemeine, bes Areals. 3. Stoffereborft. 12, 96. Ueberficht und Bergleichung ber Be-Stovenis. 97. volferung mit ben Saushaltungen, Straf=Unftalten. 255. dem Areal und Wiehstapel. 157-Strednig. 12, 97. Ueberficht, Allgemeine, ber Bevolfe= Strudfahre. 26, 299. rung, Saushaltungen, bes Bieh= Strudmublen. 12, 98. ftavels vom Amte Bergeborf. 298 tlebersicht des Capitalwerthes der Landereien, Hölzungen 2c. 164.
Usferland. 4, 106.
Umfang des Gebiets. 5.
Uncultivirtes Land. 8.
Unfinnigenhaus. 235.
Utecht. 4, 13, 106.

#### 23.

Verbesserungen und Jusahe. 299.
Verträge. 6.
Verbältnisse verschiedener Stände zur Bevölkerung. 136.
Verzeichnis der von verschiedenen Häfen, Ländern z.c. angekommenen und abgegangenen Schiffen. 213.
Versettigung von Seeschiffen. 163.
Viehzucht. 162, 162, 164.
Vierlande. 6.
Volkkreichthum. 220.
Volkhahl. 115.
Vorrade. 12, 107.
Vorwerk. 12, 107.

#### W.

Waage. 199.
Wachen. 255.
Waisenhaus. 234, 300.
Walbhusen. 12, 13, 109.
Walkmühle. 12, 70.
Watenis. 108.
Warendorps Armenhaus oder von Widedes Armenhaus. 243.
Warwisch. 286.
Wasserfangen. 5.
Wasserfangen. 5.

Beberfoppel. 110. Wege. 8. Weiben. . 8, 164. Wedloe. 12, 110. Werth ber Landereien. 163. - ber Solgungen. 163. - ber Gemaffer. 163. - ber Moore. 164. - ber Bebaube auf bem Lande. 164. Westerau (Dorf). 238. Westerauer Stiftung. 238. Bidebe's (von), Armenbaus. 243. Wittmen=Caffen. 251. Wiefen. 8, 141. Wohlthatigfeite-Unftalten. 222, 247, 248. Wohnart. 120. Wohnart ber Bewohner bes Amtes Bergeborf. 298. Wohnhauser. 120. Wohnkeller. 121. Bohn = und Birthichaftegebaube auf bem Lande. 126, 141. Wollmanufacturen. 168. Wollmarft. 199. Wratbude. 199. Bulfeborf. 12, 13, 111.

#### 3.

3eichnenschule (freie). 250.
Biegesteinbrennereien. 168.
30st. 199, 203, 204.
30stenscheft. 286.
3dinerschof. 240.
3uchthaus. 255.
3ucterraffinerien. 163.

Gebrudt bet ben Gebrübern Borcherd.





